

Krankheiten und Beschädigungen der Nutz- und Zierpflanzen des ...

Friedrich Krüger, Georg Friedrich Carl Rörig



# Cornell University

## Library

OF THE

Hew Pork State College of Agriculture

A2.2787

HIII

SB 931.K94

Krankheiten und beschadigungen der nutz

3 1924 018 355 051



Krankheiten und Beschädigungen der Nutz- und Zierpflanzen www. des Gartenbaues. \*\*



Im Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart ist von Professor Dr. Rörig bereits erschienen:

## Cierwelt und Candwirtschaft.

#### Des Candwirts Freunde und Feinde unter den freilebenden Tieren.

Mit 99 forbigen Abbildungen auf 5 Tafeln und 459 Text-Abbildungen.

Preis in Ceinwand gebunden Mk. 10 .-- ,

418 Seiten Or, Oktav-Format,

27aberes bieraber fiebe Seite 213 bes Buders.

## Wandtafel Schädlicher Nagetiere.

Erofe der Cafel 70×80 cm. Preis in Mappe Ink. 2.60, In Partien von 100 Exempl. an (ahne Mappe) Mk. 1,60.

# Krankheiten und Beschädigungen

de

# Nut- und Zierpflanzen des Gartenbaues. w

Don

Professor Dr. Fr. Kruger und Professor Dr. G. Rorig.

Mit 4 Farbentafeln und 224 in den Text gedruckten Abbildungen.



Stuttgart 1908.
Derlagsbuchhandlung Eugen Ulmer.
Derlag für Candovirtidigt und Naturmiffenfacten.

Zaring.

© SB931 K94

1181181

#### Dorwort.

Das vorliegende, in unfern Mußeftunden entstandene Buch bat ben 3med, bem Berufsgartner und bem Gartenliebhaber einen Aberblick über bie Krantheiten und Beschäbigungen ju geben, benen unfre gartnerischen Rulturpflangen burch Einfluffe anorganischer Ratur, burch Schmarobervilse und burch tierische Feinde ausgesett find. Bei ber großen Gulle bes Stoffes, Die fich ichon aus ber Zatfache ergibt, baf bie meiften im land- und forstwirtschaftlichen Betriebe angebauten Gewächse auch im Garten und Part gepflegt werben, mußten wir uns auf bie wichtigften und haufigften Rrantheitserreger beschranten, um bie Sanblichfeit bes Buches, bas fein Lehrbuch, fonbern ein Nachschlagewert fur ben taglichen Gebrauch fein foll, nicht burch Unhaufung minber befannten Materials gu beeintrachtigen. Um aber fowohl ben Ansprüchen bes gründlich burchgebildeten Berufsgartners als auch ben Bunichen bes Gartenfreundes, ber nur aus Liebhaberei und ohne besondere Bortenntniffe fich ber Bflege feines Sausgartens mibmet, gerecht zu werben, ichien es unerläßlich, Die wiffenschaftlichen Grundlagen bes Pflangenschutes wenigftens in aller Rurge ju erortern, fo bag ber Gartner fruber : Bebortes wieber aufgufrifchen vermag, ber Laie aber in ben Stand gefett wird, fich über Bau und Leben ber pflanglichen Rrantheitserreger hinreichend weit ju unterrichten, um ftatt blindlings nach unverftandenen Rezepten zu arbeiten, mit vollem Berftandnis ben Rampf gegen bie feinen Lieblingen brobenben Gefahren aufnehmen zu konnen, Sollte Diefes Biel erreicht fein, fo ift es nicht jum geringften Teil ein Berbienft ber Berlagsbuchhandlung, die unfern Bunfchen binfichtlich bes Umfangs und ber bilblichen Darftellungen bes Buches auf bas bereitwilligfte entgegengefommen ift, und ber wir uns baburch ju berglichftem Dante verpflichtet fühlen.

Tie Abbildungen find jum großen Teile Originale; eine Angahl ift andern Bereten des Berlags entnommen; diejenigen, die als Originale in dem Buch "Tierwell und Landwirtschaft" erschienen und in das vorliegende Buch übernommen find, tragen den Bernert: (Z. u. L.).

Groß. Lichterfelde, im Berbft 1907.

F. Krüger. G. Rörig.

# Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                               | Get |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Einleitung                                                                    |     |
| 1. Krankheitserscheinungen infolge von ungunftigen Bobenverhaltniffen         |     |
| a) Rährstoffmangel und Überichuß                                              |     |
| b) Trodenheit                                                                 |     |
| c) Bodennässe                                                                 |     |
|                                                                               |     |
| 2. Grankheitserscheinungen infolge von ungunftigen atmosphärischen Giuftuffen |     |
| a) Starte Regenmengen                                                         |     |
| b) Lichtmangel                                                                | _   |
| c) Ungunstige Temperatur                                                      |     |
| Einfluß der Tierwelt auf die Pflanzen                                         |     |
| I Bilamainan Tail                                                             |     |
| I. Allgemeiner Teil.                                                          |     |
|                                                                               | . 1 |
| A. Die michtigften pflanglichen Parafiten                                     |     |
| 1. Die schmarobenden Blütenpflanzen ober phanerogamen Parafiten               |     |
| 2. Schmaroherpilze                                                            |     |
| a) Bau, Fortpflanzung und Berbreitung der Pilze                               | . 1 |
| b) Ernahrung ber Pilge, ihr Ginfluß auf ben pflanglichen Organismus           |     |
| und Disposition ber Pflanzen für Infettion                                    |     |
| c) Einteilung ber Bilge in verschiedene Rlaffen                               |     |
| B. Allgemein Schädliche Giere                                                 | . 3 |
|                                                                               |     |
|                                                                               |     |
| II. Spezieller Teil.                                                          |     |
|                                                                               |     |
| A. Obfigemachfe.                                                              |     |
| a) Pflangliche Schäblinge:                                                    |     |
| Schleimpilge 65 Pyrenomycetes                                                 |     |
| Bafterien 65 Discomycetes 8.                                                  |     |
| Peronosporaceae                                                               |     |
| Erysipheae (Mehltaupilise)                                                    |     |
|                                                                               |     |

| b) Tierifche G                                                                                                                                                                   | dablinge:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dautflügler         90           Räfer         98           Falter         98                                                                                                    | 3meiflügler 114<br>Schnabelferfe 115   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Gemufep                                                                                                                                                                       | flanzen.                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Pflangliche                                                                                                                                                                   | Schädlinge:                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schleimpitge         118           Baltreien         119           Peronosporaceae         121           Erysipheae (Mehtaupitge)         124           Perisporicae         125 | Fungi imperfecti                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Tierijche @                                                                                                                                                                   | dåblinge:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Råfer</u>                                                                                                                                                                     | Fliegen                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Bierpfli                                                                                                                                                                      | anzen.                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Pflangliche                                                                                                                                                                   | Schablinge: .                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 146   Exosci                                                                                                                                                                 | Discomycetes                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Tierische C                                                                                                                                                                   | Shahlinge:                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sautflügler 166<br>Rajer 171                                                                                                                                                     | Rafter 180<br>Zweiflügler 189          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Ruhang.                                                                                                                                                                     |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die wichtigften Mittel und Gerate gur E                                                                                                                                          | Befämpfung von Bflangenichablingen 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| erre in et                                                                                                                                                                       | 193                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 1. Die wichtigften Mittel und |          |       | Ger  | Gerate gu |       | Befämpfung |      |    | mg | pon | Bflangenichablingen |      |   |     |     |  |  | 192 |   |     |
|----|-------------------------------|----------|-------|------|-----------|-------|------------|------|----|----|-----|---------------------|------|---|-----|-----|--|--|-----|---|-----|
| Т  |                               | Chemit   | alien |      |           |       | ٠.         |      |    |    |     |                     |      |   |     |     |  |  |     |   | 193 |
|    |                               | Geräte   | unb   | Mpp  | rate      |       | ٠.         | ٠.   |    |    |     |                     |      |   |     |     |  |  |     | 굯 | 199 |
| 2. | Rra                           | ntheiten | unb   | Bejd | hābigu    | ngen, | ne         | ıń l | eπ | B  | rië | fla                 | nzen | g | eor | one |  |  |     | ▔ | 202 |
|    |                               |          |       |      |           |       |            |      |    |    |     |                     |      |   |     |     |  |  |     |   |     |

## Einleitung.

Den Worten Bismaces. Die Leidenschaft für dem Garten ist die einige erdienschaft, die mit dem Alter guimmer "immt moch sieden wirfliche Gactenfreund aus voller Überzeugung dei. Bedingung sur solch eine mahre, reine Freude ist für die meilen modernen Wenschen freisich der folge. Beieb dieset ländig aus so erschaft auch das Janterssie uns dareten un un g aber der Erfolg ausbleiben oder doch dertächlich herodgemindert merden, wenn neben der rächigen ausbleiben oder boch beträchlich herodgemindert merden, wenn neben der rächigten Fleige und Aufur die Aufurt die Aufurten für eine Aufargen gerächte wird, die der Bestadern gerücktet wird, die den Flangen der der Bestadern geschende Fliege, mit Die Tiere von der Bestadern geschende Fliege, mit Die Tiere von der

Ater sie allein sind es nicht, die unsere Lieblinge fighdigen. Auch unganftige anorganische Ginftisse auch eine Keinträchtigen beren Gesunderingen, schwaften sie und machen sie sur Angelise jener Parostien empfinglich. 3ede Plange siellt nachtlich sinschieft, auch est bei bei bei bei der eingelen Plangebung. Sie sind bei den einzelten Plangebung. Sie sind bei den einzelten Plangebung die find bei den einzelten Plangebung. Die find bei den einzelten Plangebung dierdings recht verschieden! Man benfe nur an die mit so außerodentlich wenig Gendsigkeit auskommenden Wassen wenden die in Gegensch zu den Summer und eine Baldessichaten gedessiehen Mosse und Farne im Gegensch zu den und fichten Auflebesschaften Mosse und Farne im Gegensch zu der und sichervorächtigen Alleinen einerfahren Ausgenschaften.

Bis jum gemissen Grobe bestien freilig alle Pflanzen die Kigentlimlichteit, sich den Berhältnissen der Umgebung anzupassen. Dies hat aber relatio schnell seine Grenzen. Werden letztere nach der einen oder andern Richtung bin überschritten, so kann die kiene auf Kossen der Entwickelung und Gesundheit der Klanzen geschefen.

Lettere, sowie bie burch fie bervorgebrachten Krantheitserscheinungen, mogen baber bier junachfit furs erörtert werben.

Rruger-Rorig, Rrantheiten ber Gartenpftangen.

2 Ginleitung.

#### 1. Brankheitserfcheinungen infolge von ungunftigen Bodenverhaltniffen.

Bon ihnen interessieren hier besonders solche, welche mit der Zusammenfebung bezw. Art des Bodens und dem zu geringen ober zu hohen Bassergenhalt in Berkindung flechen.

#### a) Bahrftoffmangel und Aberfdjuft.

3m Gegensat jum Landwirt ift ber Gartner durch Berwendung verschiedener Bobenarten, ber natürsichen Dungemittel und ber vielen Nahrsalse jederzeit in ber



Abb. 1. Andlichenbildungen an einer Lupinenwurzel. Orig. Etwa nat. Große.

Lage, bas Rabrftoffbeburfnis feiner Bilangen gu befriedigen. Der Laie nutt bas freilich vielfach noch nicht genügend aus. Es foll baher auch an biefer Stelle barauf bingemiefen merben, baß bas fo oft au beobachtenbe jammerliche Musfehen von Rafenflachen sum großen Teil auf Mangel an Rahrftoffen beruht. Ofteres Dungen mit einer recht schwachen Lösung pon je 20 g Chlorfalium und Chififalpeter auf I Quabratmeter wird in Berbindung mit taglichem Gieken hier Bunder mirten. Durch zu reichliche und ju tongentrierte Rahrstoffmengen werben bie Bilangen freilich vergiftet und getotet\*). Ginfeitiger Rahrstoffüberichuß ift auch ju vermeiben, benn einseitige Stidftoffagbe beifpiele. meife tann eine üppige Entwidelung ber Laube triebe auf Roften ber Fruchtbarteit gur Folge haben. Das Mufplagen ber Stamm. und Mitrin be an Birnbaumen, ohne baf eine richtige Bernarbung ber Bunbe eintritt, wird von einigen Autoren auf Ginfluß einer gu ftarten Stidftoff-, fpeziell Fatalienbungung surudgeführt.

Daß die Schmetterlingsblütler ihren Stidfloffbebarf mit Silfe von sogenannten Burgelfnölligen erwerben (f. Abb. 1), daß lettere also etwas Gutartiges barftellen

und nicht etwa mit Gallbildungen verwechselt werden burfen, sei hier nur nebenbei ermähnt.

<sup>\*)</sup> Interessenten seien auf die tleine Abhandlung von Radesti "Die Anwendung fünstlicher Tüngemittel usw.", hest 25 der gärnerischen Kulturanweisungen, Bertin SV. Radesti, verwiesen, in der sie Emanueres auch über die anzuwendenden Daingerungen sinden.

3

#### b) Trockenheit.

Daß die Pflangen bei ju geringer Bodenfeudigfeit unter Eroden bei tieben, ift ebenfals bedannt. elle merben alsdonn well, ein Aufland, der fich ist nach den phyfitalischen Berhältniffen des Bodens, der Art der Pflange, der Größe ihrer Burgetn und derschaftlich es Antemes, der eine Art von Referooft des Suchfred dorfeltlich, der Interflich der Erdenfung ufwo verfichen signell einftellt. Belle Pflangenteile fonnen dodurch, dog das richtige Verhältnis zwischen Weglen Wafferaufnahme und -dadabe kreaftellt wird, wieder turaskent werden. War iedoch ein

gemiffer Grad bes Belffeins überichritten, fo tann bies nicht wieber ausgeglichen merben. Der betreffenbe Bflangenteil erichlafft weiter und ftirbt ab. Muf allgu großer Trodenheit beruht bie als Commerburre bezeichnete Rrantheitserscheinung, bie fich in Berfarbung und Trodenwerben ber Blatter außert, befonbers an bifotnlen Rrautpflangen und Bolggemachien, oftmals unter Ditmirfung pon Bargfiten aller Urt, insbefonbere Gvinnmilben (f. b.) und Blattlaufen (f. b.). Es pflegt Diefe Erfcheinung am Grunde ber Zweige gu beginnen und allmählich nach ber Spite bin fortgufchreiten, bismeilen, namentlich bei immergrunen Strauchern, unter Abwerfen ber Blatter. Un Obitbaumen bringen trodene Commer oftmals ein porzeitiges Abwerfen ber unreifen Grudte mit fich. Uber bas als Connenbrand beseichnete Gelb. und Braunfledig-merben ber Blatter i. bas G. 5 Gefaate.

#### c) Bodennälle.

Benfo wie zu große Trodenheit, so wird auch zu hober Wasserschalt des Bodens den Pstanzen schäldlich, Insbesondereist es die stagnierende Natise, die auf die meisten Gartengewächse äußerst nachteilig wirft.



Abb. 2. Sohfrantheit des Apfelbaums. Rinde eines Apfelbaumes nach Entfernung der außeren

Der trodene ober maßig feuchte Boben ift nam- a bedenntet, buft einer Botten idu nur zum Teil mit Maffer erfullt, enthalt aber auch Mas oranne, Jahn b. Ibnbiame.

 Pflang, zur Folge hat. Diese Erscheinung kann man an Laubhölgern, wie auch Obsimen aller Mit volodagien; es bilben die Pflangen sich må chi sie Zeiche, be fommen gelbe Blätter und verfallen nach und nach dem Zode. Unde Bon Berling ern der Zode Linken das Verlaufen der die Linkende der einstellen durch den Sauerstoffmangel infolge oon zu großer Zeuchtigkeit gewisse sich diese siegenartigen Geruch verrach vernambsduren, weckte die Belgendigen der Zode die Verlaufte der Verlaufte gewissen die bestehen Zolfsdumarten, annentlich an Apsteldamen auftrechen gemannte Lobtranthe ist (E. Abb. 2) ist ebenfalls eine Folge vom zu großer Bobonssechischen. Die konnamenten anden der die Minde auftresst, bismeien auch abblättert und darunte eine ansangs blasse, hater mit rotzelben oder offstaunen Misser wieder der Wiede aufgest, der der lässt mit der gelben der vorbraunen Puloer bederte Riche zu Capter lässt.

# 2. Grankheitserscheinungen infolge von ungunftigen atmosphärischen Ginftullen.

#### a) Starke Regenmengen

sind für die Pflanzen ebenso nachteilig wie übergosse Feuchfüsselt des Wodens. Anhaltendes Regenwetter möhrend der Allitzseit sam eine vereiteln, und zwar nicht nur dadurch, daß die zur Bestäubung notwendigen Juseften sergenschlien werden, sondern weil auch das in die Wütze einderingendes Negenwolfer die Pollentformer degeneriert oder das Austreten der Vollensfäusel, der vollender verschliedung verhindert wird. Lange anhaltender Regen verussat fernur das Ausfreiten der Allensteile, wie Pflanzenen, Richten wur Virtugen sein zur Allensteile, wie Pflanzenen, krichten wur Virtugen, sein der Austreten der Kanton wird wird wie haben der Allensteile vollender des der Vollensteile vollender. Dadurch wird nicht nicht gesche Fachlien lied Art ossenden Zeile verfindert, und nachtschieß einderingsberef.

#### b) Lichtmangel.

Der Ginfluß bes Lichtes auf ben pflanglichen Organismus ift, wie bie Pflanzenphysiologie lehrt, ein febr verschiebenartiger.

Es gibt eine gange Reihe von Erscheinungen im Leben ber Pflange —
3. Den übereum sichtigem Affijmilalonisdorgung, burch den die Pflange burch 
Bermittlung bei grünen, in den Blättern enthaltenen Farbftoffes, des Chlorophylls, find auch der Schleichfaure der Luft felch bie zu ihrem Muslan nötigen Koblenstioffoerbindungen erarbeitet, ferner die Bewegung der Chsorophyllsörner und des Protophasmas im Innern der Pflangengelen, fowie die Krümmungen voller Pflangen zum Licht und die Schlasbergungen machter Blütter x. 2c. bie auf dem Cinflug bes Lichtes beruben. Behlt das Licht gang oder sij est musgenflegend vorhanden, so mäßer ist der Lichten ungenflegend vorhanden, so mäßer ist der Schlasbergen und Krantheiten den Anlaß geben.

Bierhin gehort auch bas allgemein befannte an im Dunteln aufbewahrten Pflangen auftretenbe fogenannte Etiolement, auch Berfpillern ober Ber-

Einleitung,

g ei len genannt, bei dem die gefildeten Teile bleich, die Setengel und die Siele erhoblich in der Längsrichtung geftreckt und die Blattspreiten redugiert sind. (S. Alds. 3). Richt nur die äußere Geflatt, sondern auch der innere Bau solcher etfolierten Sproffe weicht von denjenigen der normalen ab; es sind alle Zellwände dinner, die Zelle weicher — man denke nur an Bleichfellerie — aber auch um so anfälliger für Krantseiten aller Art.



Abb, 3. Bufchbohnen, A normale Pflangen, B im Schatten gewachlene Pflangen. Cria. Etget pertieinert.

Das vorstebend von den Dunklopsangen Gesagte gilt in gemissen Gedagte gilt in gemissen wach von den im Schatten gewachstenen Pklangen; je intensivet der Lichtunangel war, desso mehr wird die Pklange in ihrem äußeren und inneren Bau den etioliecten gleichen und umso weniger widerstandsfähig gegen äußere Einstüssen geler Art isen.

#### e) Hugünftige Temperatur.

Nuch die Temperatur tyielt im Leben der Pflanzen befanntlich eine sein wichige Rolle. Wie dem miellen Lefern mis der Pflanzensplojlogie der der fehren sein die der Nordenschause der Versteren gebeiden die Kange ein Temperatur-Optimum, Minimum und Maximum. Bei erftreren gedeihen die Pflanzen am beften; je weiter sich die Temperaturen von demielben ensfernen, unsip weiter gind die Temperaturen von demielben ensfernen, unsip weiter gind von Wachten der influsie, um schließlich jenseits der Minimals und Maximalgrenze ganz gusphöben.

Der Gejundheitsjustand ber Pflangen wird schon ostmals innerhalb jener Temperaturen gestört, und die Beichädigungen tonnen durch hibe wurch Allewirtung ind gurchaften exiolgen. Auf hiewirtung ind gurchaftligenen: Beispädigungen durch Gonnenbrand, bei benen durch die gange Lick des Glattes bindurchgebende

gelbe oder braune trodene Fiede auf — besonder unbewegten — Plättern auftreten, ammentich vonn, wem telepte mahrend der Befreding von Wosserten beneht waren. Auch der sogenannte Samen bruch (hernie) der Weinberern, bei dem die Berern auf der nach aufgen liegenden Seite zuchhlich von der Weren, dei nur die Keren — inlofge des Schapithones des Fruchtsliedes — von der Verenhaut prall überspannt, zu Tage treten, gehört hierher. Durch zu fahren Verkenhaut prall überspannt, zu Tage treten, gehört hierher. Durch zu fahren Verkenhaut prall überspannt, zu Tage nur entschapt die der Schapithones der der der der Verkenhaut prall über bei Verkenhaut prall über bei Verkenhaut prall über der bei Verkenhaut prall über der Verkenhaut prall über der der Verkenhaut der der Verkenhaut der der Verkenhaut der V

Beit mannigsacher als die durch hie hervorgerusenne Erscheinungen find die durch Froft verursachten. Bei der Frostwirtung ist zu unterscheiden zwischen Gefrieren und Erfrieren, Dur letzteres ist für die Pflanzen von nachteilsarm



Abb. 4. Turch Winterfroft geloteter Apfelzweig mit abgeplatten Korfloden. Aus Zorauer, Could ber Chitbaume.

Ginfluß, und zwar speziell auf die faltreichen Teile, wie Genegel, Blätter, Knolle, Zwiebel uiw, mahrend die Teckent Leile, wie aufgreeilt Zwiege und Büttertnoppen auch trenge Kälte gewöhnlich ohne Schödigung ertragen. Die Frosbretelspungen außen sieh in innertich und dußetich ertennbaren Sumptomen. Erstere bestehen, abgelehen von Zeborganistationen aller Art, teils in Dunkflürtung der Markröhre und der Mrt, teils im Dunkflürtung der Markröhre und der Mrt, teils im Dunkflürtung der Markröhre und der Mrt, teils im Dunkflürtung der Einnbaren Gewehsterrikinungen.

Die äußerlich wahrnehmbaren Symptome einer Frostbeschädigung sind sehr mannigfach und abhängig von der Art der Pklange und des Pklangenteiles, des Entwickfungszustandes besselben, dem Erad der Belchädigung, der Schnelligfeil des Gefrierens und Wiederunftauens um

Allgemein bekannt ift, daß bei dem Frofitod die Zurgescenz aufhört und infolgedeffen alle satispa-Pflangenteile nach dem Auftauen schlaff und welf sind; sie haben dann eine charalteristische durchschtige Beschaffenbeit; die Alätter verlieren infolge der Verdunssung ihr Wasier eiter rolch, werden dur und betraum fich sienel.

Beim Erfieren ist ferner zu unterscheben zwischen Erbeiter in in olge frenger Witterben in folge frenger Witterben den Beiterben in folge frenger Witterben der Früh; jahr frohte. In ersterem Fall treiben die Zweige im Frühighet überhaupt nicht aus, jondern werden troden und bilden oft die jognannten Korfloden (. 1806. 4), die aburch enststehe, daß die durch Frohj getöteten duhren Rindenvantein blaß abgeschen werden, aufreißen und in Feben relätwärts schlagen. Die durch Früh; ab fich fild fren verreichen Witchen die Buldwigen bemerkt man dagegen oftmals erft unch einiger Feil – Innie – istem die Roub verfacen und von der einiger Korflowen.

Spige ber abstechen. Die jungen Triebe tonnen ebenso, mie die Baumblüten, vollständig durch die Frühjahreftidte abgetötet werben, eine Erscheinung, die wohl jedem Gartenfreund bekannt ist, und die sehr viel Abnlüssteit mit der durch Wonitia bewirften hat (i. d.), was kange Zeit zu Berwechselungen der beiben Anlaß gab. Stimals erfrieren oder leiden sonst freicht nur einzelne Teile, 2. A. die jungen Blattfnospen; der aus ihnen hervorgegangenen Alatter sind dann sollter an der

Spihe oftmals braun und dürr. Bei Blätten, die in gefalteter Anofpenlage gelegen haben, befinden fich die beischäbigten Seitlen auf ben erchabenen Kalten zwischen den Recreunubbildenhier braune, tro dene Seitlen und endlich Lödger oder Spalten, wodurch siederspaltige Bildungen hervorgerufen werden, 3. B. an Kaltanienblättern (veral. 1866.)

Auch die gewöhnlich zwar auf Eisenmangel bes Bodens beruhende Gelbsucht der Birnbäume soll nach Sorauer ebensalls eine Fosge von Frostbeschädbigungen sein können.



Abb. 5. Raftanienblatt infolge von Froftbeichabigung nachträglich burchlöchert und eingeriffen.

Tie Beidabigung bat im geitigen Frublohr ftattgefunden, als bas Blatt fich noch im Anolpenguftand befand, Eine 1, nat, Grobe.

Außer jenen Frolheckfadigungen, die fic an der Ninde außern, gibt es noch olde am Holdfarper auftretende Froshbeckfadigungen. Dahin gehören die fo, genannten "Froshipalten" oder "Bistlifte", welche oftmals Längstriffe von beträchtlicher Ausbechnung darftellen, jerner die Frestlichtungen in Nichtung der Jahrefeing, die sogenannten "Mondringe". Befonders herroergehoben

fei an biefer Stelle noch ber an Obstbaumen, Rotbuchen und Reben auftretende Frostkrebs (vergl. ben Nectria- und Blutlausfrebs, f. b.).

Naturgemaß mirten alle eben geschilderten Ginfluffe anorganischer Natur auch auf die Tierwelt und fonnen unter Umftanben baburch, bag fie die Bermehrung ber ben Gemachien ichablichen Geichopfe forbern ober bemmen, eine noch weitergebenbe Bebeutung fur bie Bflangen haben. Man barf babei freilich nicht vergeffen, bag bie Infetten infolge ber Moglichfeit ber Ortsveranderung fich viel leichter ungunftigen Berhaltniffen entziehen und in viel hoherem Grabe von gunftigen Borteil baben tonnen. Scheint bie Sonne beif auf bie burftenbe Erbe bernieber. fo muß die Pflange die Blut ertragen, ohne fich mefentlich bagegen schuten gu tonnen, bas Rerbtier aber, bas auf ihr fitt, vertauscht einfach bie Oberfeite bes Blattes mit einem Blat auf ber Unterfeite und fann, wenn es ibm auch ba nicht mehr behagen follte, leicht noch ichattigere Stellen auffuchen. Diese Beweglichfeit fichert ihm bis zu einem gemiffen Grabe eine Gelbitanbigfeit allen Bitterungseinfluffen gegenüber, biefe aber findet ihre Grenge in bem fur bie Entwidlung notmenbigen Bedürinis an Barme und Reuchtigfeit. Regliches Infett bebarf, um vom Gi alle Stadien feines Wachstums bis jum ausgebilbeten Tiere ju burchlaufen, einer gemiffen Barmefumme und geht unfehlbar gugrunde, wenn es biefe innerhalb eines feiner Bachstumsbauer entfprechenben Beitraumes nicht erbalt. Je gleichmäßiger fie verteilt ift, und je weniger es burch bie Witterung in gemiffen Phafen feines Dafeins gestort wird, um fo größer ift feine Lebensenergie. Solche fritischen Momente bilben bie Berioben ber Sautung, Die alle Infeftenlarven mehrfach zu bestehen haben, und die Beit ber Fortoflangung, infonderheit ber Giablage. Auch fur bie jungen Larven tommt es febr barauf an, ob fie ihre Rabrung in normaler Beichaffenheit aufnehmen tonnen, ober ob fie gezwungen find, an halb verborrten ober burch fortmabrenben Regen bauernd naffen Pflangen fich au fattigen. 3m gligemeinen tonn man fagen, baf eine fur bas Bflangenmachstum gunftige Bitterung auch ben Infetten forberlich ift, und bag große Feuchtigfeit in Berbindung mit niederer Temperatur ihnen am meniaften aufgat. Die Bobenverhaltniffe fpielen beshalb nur eine geringe Rolle, weil wir es im Garten und Geld meift mit folchen Boben gu tun haben, Die bem Bebeigen ber Pflangen förberlich find, in benen alfo ftauende Raffe ober andre, nicht nur biefen, fonbern auch ben im Boben lebenben Tieren ungunftige Bedingungen, fehlen. Der marme, fruchtbare Boben, ber ftanbig eine manige Reuchtigfeit befint, befriedigt alle Unforberungen, bie bie Rerbtiere, welche in ober auf ihm leben, an ihn ftellen. Dagegen tann ihnen eine auch nur turge Beit mahrenbe ftarte Erhöhung bes Brundmafferftandes, die ben Pflangen noch nicht fchabet, leicht verberblich merben.

Was nun den Einfluß antangt, den die Insekten auf die Aufturpsianzen ausüben, so sehen wir überall die alle Ersafrung bestätigt, daß eine gesunde, trästige Pflanze alle Schädigungen leichter überwindet, als eine kümmerliche. Jede Maßnahme, die darauf abzielt, die Pflanze krästig gedeligen zu lassen, dient also Ginleitung.

9

indirect mit dazu, die sie bedrohenden Kerbliere in ihrer Bedeutung heradzuden; jede Pilangen p'i lege ist also zugleich praftischer Pilangen g'i ag. Wenn wir jedoch damit allein nicht auskommen, so liegt das daran, daß ja auch dem Instellen durch das Vorhandensein reichlicher und gesunder Nächrpstangen die Wöglichseit kläberplangen die Wöglichseit decht das in dem nich die eigeschied die flickeren Vernehrung gegeben wirt, die eigeschied, wenn wir nicht mit der sorgiamen Kultur der Gewächse auch eine verständige Abwehr übere Weisdige auch eine verständige Abwehr übere Weisdige Auch ein Sand den ließen.

Benn mir in ben frateren Raviteln bie bem Gartner ichablichen Geschöpfe betrachten wollen, fo wird es auch angebracht fein, barauf hinguweifen, bag er in ber Tiermelt auch nicht wenige Freunde bat, beren Dienfte ihm jebergeit gu Gebote fteben, fofern er nicht felbit etwa aus Unperftand fie aus feinem Bereiche verigat. Schon bei ben Gaugetieren finden wir folche Bundesgenoffen, Die Die Boologen unter bem bezeichnenben Ramen "Infeltenfreffer" vereinigt haben, um bamit angubenten, welcher Urt ihre hauptbeschäftigung ift. Der 3gel, ber Maulmurf und bie Spinmanfe, gang befonbers aber bie Flebermaufe find es, Die feines Chutes wert find und Die ftillfchweigende Dulbung ihm burch Bertilgen von gabllofem Ungeziefer vergelten. Der 3gel, Die Grigmaufe und die Fledermaufe merben bem Gartner niemals in irgend einer Beife laftig; er bat alfo allen Grund, biefe Tiere, wenn er ihnen in ftiller Abendftunde, ber Hauptseit ihres Nahrungserwerbes, begegnet, unbehelligt zu laffen, ber Maulwurf aber, ficher ber wichtigfte aus ben brei an ber Scholle haftenden Infettenfrefferfamilien, fann bismeilen auch bem bulbfamften Gartenfreunde Arger bereiten, wenn er ichone Rasenanlagen ober Blumenbeete burch bie ichmargen pon ihm aufgeworfenen Erbhaufen verunftaltet ober gar bie Diftbeete auf ihren Inhalt an animalifder Roft revidiert. In folden Fallen, aber auch nur in folden, wird man zweifellos berechtigt fein, ihn von bort zu vertreiben; ihn beshalb zu fangen und zu toten, bagu liegt aber trot allebem feine Beranlaffung vor. Man bebente, wie wenig wir gegen bie unterirbifch lebenben Infeftenlarven, wie Engerlinge und Drahtwurmer, gegen die im Boden ruhenden Buppen ber Rachtschmetterlinge, gegen die Erdraupen und andre, eine abnliche Lebensweise führende Rerfe tun tonnen, Die Die Sauptnahrung biefes unermublichen Bublers bilben, ber gu feiner taglichen Cattigung bas Ginundeinhalbfache feines Gigengewichtes, alfo gegen 100 Gramm, bebarf! Golche Grundftude, Die ftanbig von ihm frei gehalten werben follen, umgibt man gleich bei ihrer Einrichtung am beften mit einem ichmalen und möglichft tiefen Graben, ber mit Topis und Glasscherben, im Notfalle auch blog mit Rohlenschladen angefüllt wird, ober man begießt fie, wenn es barauf ankommt, einen zufälligen Eindringling zu vertreiben, mit einer Petroleum-Baffermifchung (1:2000). Der Erfolg Diefes Berfahrens beruht mohl barauf, baf bie Infetten fich aus fo behandeltem Boben vergiehen, ber Maulmurf, ber ihnen nachstellt, alfo feine Rahrung finden fann, ober bag ber Geruch bes Betroleums es ihm unmöglich macht, die noch vorhandenen Rerfe zu mittern, und er baburch gezwungen wird, bas ungaftliche Revier zu meiben. Bon ben Miftbeeten aber fann man ihn leicht baburch fernhalten, bag man über ber

Düngerfdicht ein engmachigiek Trahtgestecht ausberietet. Daß der Mauswuf ibie Riangen abbeisst, ist natürlich eine Jobel; wenn die an seinen Gängen stegenben Pflangen verweisen, og geschieht dies, weil der Boden um sie gesodert war; ein einfogles Gelbrücken befeitigt donn meist schnel dem Schoden. Wenn sie aber wirtlich angefresse waren, so war der Täter nicht der Mauswuf, sondern der Trahtwurm oder Engersing, dem er nachstellte.

Der Gattner tann auch jum Schufe ber flebermafe viel tun, wenn er ihnen Llage schaft, wo sie ihren Gewohnheiten entsprechend tagsuber mahrend bes Sommers ausrugen und im Binter ihren Zauerichsaf halten tonnen.

Doble Bäume gehören heut zu bem Seltenheiten, und auf den Bobentammern ber Jauler bereicht meit eine in peinfighe Schung, daß für biele lichischene Stattertiere nur selten sich noch ein gerigneter Unterschlupf innbet. Za sann man teich Erigh schaffen, wenn an geschützte Giebelnächer und die Esse der Macundürler schmele Rösten gehängt werden, die an der Borderwand oben einige Löcher doben und inwendig mit Leisten benagest sind, an die sich die Greichenfalle anstammen sonnen. Damit sich micht be ererlinge darin ansiedelt, genügt es, die Kästen, die etwa 50 cm boch, ebenso breit und 10 cm tief sein sollen, unter offen zu holten; der Westendamen sonnen der sonnen wir im Relf nicht darin bauen. Durch solche einsach gestellt der die Rosen der fonnen wir viel zur Bermehrung dieser so über am knichten Geschöder beitragen.

Bon größter Bichtigfeit aber ift die rationelle Ausübung bes Bogelfchutes, durch ben bem Gartner außerorbentlich viel Ruben ermachit. Es handelt fich dabei nicht barum, irgend ein paar Singpogel im Garten zu haben, fondern es tommt barauf an, eine größtmögliche Rahl gang bestimmter Arten bauernb an ben Garten gu feffeln, Das tann in einfachfter Beife burch fachgemages Aufbangen ber fur biefen Amed porlaufig allein brauchbaren pon Berlepich'ichen Rifthöhlen\*) geschehen, welche von ben fur uns wichtigften Arten, ben Meisen, ohne weiteres angenommen werben, ba fie ber naturlichen Riftgelegenheit, ber Spechthoble, auf's genauefte nachgebildet find. Much fur bie Balbhohlenbruter, Die Rotichmangen, Bachftelgen u. a., gibt es paffend hergerichtete Riftgelegenheiten, Die Diefen Bogeln willfommene Brutftatten bieten. Der Mangel an Raum geftattet nicht, bier naber auf die Art ber Unbringung folder Soblen, auf die fo munichenswerte Unlage von Bogelichungehölgen, auf die Frage ber Binterfutterung ber inseftenfreffenben Bogel und viele andre bierber geborige Momente naber einzugeben, und ich muß mich barauf beschranten, auf mein Buch "Tierwelt und Landwirtschaft", bas im gleichen Berlage, wie biefes, erichienen ift, gu verweisen, wo ber Bflege ber nutlichen, freilebenben Bogel ein befonberes Rapitel gewidmet ift. Rur das eine mochte ich bemerten, bag ber Rugen, ben biefe Tiere uns ftiften, meift febr unterschatt wirb. Daburch, bag bie Deifen bas gange Sahr über bei uns bleiben, find fie in ber Lage, ben Infetten in benjenigen Entwidlungsftabien nachzuftellen, in benen fie ihnen gerabe als Dahrung willfommen find, und baburch gerade merben fie gu fo mirtfamen Feinden faft aller

<sup>\*,</sup> Bu begieben von ber Firma &. Cheib in Buren, Beltfalen.

Ginleitung.

Schählinge, die sie bei ihrem großen Vahrungsbedurinis nicht so leicht zu starter Vermehrung tommen lassen. Bergehrt doch 3, W. ein Rohlmeisenpaar mit seiner Rachsommensschaft aus ben beiden Brutten sährlich mehr als einen und einen halben Jentner Instellen aller Art! Je intensiver der Bogelschus im Part und Garten betrieben wirde, zum in seistener wird sich die Wimmerbung mehr oder



Mbb. 6. Systoechus sulfureus, gange 6 mm.

Gine Bombuilde. Ticht gelb behaart. Auf Beerenftrauchern, (T. u. 2.)



266. 7. Helophilus pendulus.

Eine Surphibe, Rücken mit geiben Sangestremen; auf bem 2. und 2. Schincriebsigement 2 unterbrochene gelbbraune Cuerbinben 3wei lichtgeibe Aleedden in ber linterbrechung ber zweiten Cuerbinbe. Auf Obb. daumen, Verrenfräuchern und Raps.



Mbb. 8. Volucella pellucens, gange 14 mm.

Eine Surphibe, die ihre Gier in Befejeunefter iegt. Tunkeibraumichmars, hinterieib grün, mit dreiter, weiber, burchicheinenber Cuerbinde. Bingel mit braumem Bittel- und Spihenfied, Auf Beerenfrauchern.

(E. u. 2.)

weniger umftandlicher, faft immer toftspieliger und nicht ftets erfolgreicher anderer Betampfungsmittel als notig erweifen.

Unter ben wechselblutigen Birbeltieren find es besonders die Kroten als Bewohner der Garten, die der allgemeinen Schonung empsohlen werden tonnen, da fie nicht den geringsten Schaden anrichten, wohl aber durch Bertilgen von



Abb. 9. Syrphus pyrastri.

Zänge 18 mm.
hintertelb fumpf (dewarzbraun
mit 8 haar baldwandsformigen.
nach vorn offenen Jieden. Muf
Chitbaumen und Buchweisen.
(2. u. 2.)



Mbb. 10. Syrphus balteatus, gänge 10 mm. Sinterleib norn mit beligeiben, hinten mit bunteigeiben Cuerbinben. Auf Edibaumen. (2. u. v.)



Abb. 11. Eristalis arbustorum.
Mannchen. Lange 12 mm.
Minne Gervbide. hinterleib mit geiben, unterbrochenen Querbinden auf ben erften Segmenten. Muf Chibdumen und Beerenftrauchern. (Z. u. 2.)

Erdraupen, Schnecken, Affeln und ähnlichem Ungeziefer viel Nuhen flisten. Auch die Frösche und Blindschleichen sind harmlose und völlig unschäddliche Geschöpfe, denen nicht nachgestellt zu werden braucht.

Sehr groß ist auch die Zahl der Inselten, die dem Gatner Unden bringen, inne fie dastie Sorge tragen, das Jeine Blittenpflangen auch Frühre anselsen Bekanntlich vermitteln viele Kerfe die für die erfolgreiche Gefruchung fo überauß nötige Fremdbestäubung in bester Weise, indem sie von Blume zu Blume sliegen, ben Bollen ber einen auf die andere übertragen und und so eine fländige Bechgielsgiehung der neben einander stehenden gleichartigen Pflanzen specifikren, die sonst aus die die des die habet die stehen gleich und bestehen gleich die gestehen gind beschoter Bießeinen und dunter bei steinen und dunter die genop gibt es viele Arten, die derindigten, und unter die genop gibt es viele Arten, die derin Ersprießliches leisten. Namentlich müssen die Then die derindigten und Surphiben, deren Gestalt aus den nebenstehenden Bibliomgen schlichen der die flich ergibt, als wichigs Beständungsbermitter der Delbidimmen und Verensträuder genannt werben. Da übrigens unter den Sprobiben auch eitzige Alastiausverliger vorhanden sind, jo da der Gektner alle Urziache, sich viele sich vorhanden sind, von die vereiler vorhanden sind, von die der Telbidiume Fliegen zu erzieuen. In dem Auflich die Litziache Litziachen gleich die Litziache Litziachen die Vereiler und Vandwischen flühr, der der der die Vereiler die Vereiler die Vereiler vorhanden gleich die Vereiler die

Richt alle Infelten find Bilangenfreffer; viele von ihnen liegen ale Infeltenvertilger eifrig und erfolgreich ber Jagb auf allerlei laufende und fliegende Revie ob, allerdinge ohne barauf Rudficht zu nehmen, ob fie babei unfere Intereffen forbern ober nicht, mit anderen Borten, ob ihre Beute in fur uns gleichgiltigen ober gar nutlichen Arten befteht. Immerbin pflegen wir biefe Tiere als nutlich zu bezeichnen, indem wir ihnen eine vielleicht etwas übertriebene Auerkennung bafur aussprechen, baß fie uns menigftens feinen bireften Schaben gufugen. 3ch mochte damit andeuten, daß wir uns von ihrer Gilfe nicht allzuviel verfprechen follen; Die Ibee, burch Rucht nütlicher Rerfe Die fchablichen wirfigm zu befampfen. fcheint mir nicht nur perfebrt, fonbern fogar bireft gefahrlich, ba fie leicht Beranlaffung merben tann, bag mir bie bemahrten Rampfmethoben außer Ucht laffen und burch Schaden ju fpat flug merben. Das gilt befonbere von benjenigen Infelten, Die, wie die Schlupfmespen und Raupenfliegen, in anderen Rerbtieren ichmarogen und ihnen baburch ben Tod bringen. Bir burfen namlich nicht pergeffen, baf bie Bermehrung biefer "nuklichen" Tiere burchaus von ber Bahl ihrer Birte abhangig ift und erft bann eine ftarte werben tann. wenn auch diefe in großer Menge vorhanden find. Gind biefe nun unfern



Abb. 12. Rohlweißlingeraupe mit Rofons einer Schlupfwefpe, bes Microgaster glomeratus,

Rulturgemädsten nachteilig, so haben wir eben beeits den Schaben erlitten, die Aundesgenoffen
sommen für unsere Interessen in in ebem Jalle
su spät. Selbsverfändlich werben wir solch
Schmanzoper schonen, wo mir dag in bet Lage
sind, die ober der Robbweissingsdeupen
3. B., auf benen die Robon de fleien Microgaster
glowneratus sigen, als undehessigt lassen, und briege

aber mehr auf uns felbft, als auf biefe Bilfe bauen.

Unter ben eigentlichen Raubern aus der Rlasse Ungeren fein hier bei bei bei beschen dermähnt: Die Florefliegen, benem wir im Winter in unsern Wohnungen Quartier geben, wo sie gern die falle Jahresgelt verbringen, um in Frühjahr, wenn ihnen nicht die berennende Lischaume, gegen die sie oft anslitzen, einen jähen Zod bereitte hat, deußen die rieren ihren Gertpflanzungsgeschäft

Ginleitung.

objuliegen. Es find garte Beichopfe von gruner, blauer ober gelber Flugelfarbe, mit goldglangenden Augen, Die ihnen gu bem Battungenamen Chrysopa verholfen haben. 3hre Gier figen an fleinen Stielen auf Blattern und Brafern, und bie baraus bernargebenben Larpen find emfige Blattlauspertilger. ftebende Familien find bie Bafferflorfliegen, au benen bie bie Infeften in ben verftedteften Schlupfminteln auffuchenbe Ramelhalsfliege (Raphidia ophiopsis) gebort, und bie Schnabelfliegen, von benen bie Sforpionefliege (Panorpa communis)



genannt fei. Dag viele Bangen nicht bloß von Pflangenfaften leben, fonbern auch 3nfelten anftechen und ausfaugen, fei nur



Abb. 13. Giablage ber gemeinen Glorfliege (Chrysopa vulgaris). Rat. Wroke. (T. u. 2.

Mbb. 14. Larve ber gemeinen Florfliege (Chrysopa vulgaris), gange 9 mm. (I, u. 2.1

nebenbei ermagnt. Biemlich reich ift auch bas Beschlecht ber Rafer an folchen Arten, Die auf animalifche Roft angewiesen find, benn gablreiche Lauftafer, Die Canbtafer ober Cicinbelen, Die Rurgflugler ober Staphnlinen, die Buntfafer, ju benen ber Ameifenfafer (Cleroides formicarins) gebort, und bie Coccinellen ober Rugelfafer leben

bauernd von andern Rerfen, benen fie, jeber in feiner Beife, mit Gifer nachftellen. Bon ben Sautflüglern möchte ich bier auf bie intereffanten Ganbmefpen binmeifen, bei benen mir nebenber noch bie auffallenbe, fonft im Infettenreiche nicht gerabe häufige Erscheinung ber Gorge für bie Ernahrung ber Rachfommenichaft beobachten fon-



Abb. 15. Ramelbalefliege (Raphidia ophiopsis). Lange bes Borberranbes eines Borberfingele 18 mm. (T. u. 2.)

2166. 16. Gemeine Ctorpiones fliege (Panorpa communis). Lange bes Borberranbes eines Borberflugele 16 mm. (2. u. g.)

nen. Die weibliche Sandwefpe legt ihr Gi namlich in eine fleine Soblung und fcleppt fur bie balb erscheinenbe junge Larve, ihr Rind, Futter in Geftalt lebender Infetten, Die porber burch einen ober mehrere Stiche in Die Bauptnervengentren gelahmt und wehrlos gemacht find, berbei, bis jenes ausgewachsen ift, fich verpuppt hat und nunmehr fich felbit überlaffen merben fann.

Bum Schute biefer nublichen Insetten vermogen mir nichts weiter gu tun,

Ginleitung. 14

als bag wir fie ichonen, wo fie in unfere Gewalt fommen; fie jeboch etwa burch Rucht ober besondere Bilege, wie es bei ben Bogeln ober Alebermaufen angebracht ift, permehren und an unfere Garten feffeln zu wollen, ift ganglich ausgeichloffen.

Bismeilen und namentlich bann, wenn manche Insetten fich febr ftart permehrt haben, brechen unter ihnen epidemische Rrantheiten aus, Die fie in furger Beit babinraffen. Allerbings ift es hierbei nicht viel anbers als bei ber Leiftung ber Schmaroterinsetten, benn gewöhnlich fommt Diefe Silfe fur uns ju fpat. Muf einem Felbe, auf bem wir nicht



Mbb. 17. Ameifenfafer. (Cleroides formicarius). Lange 8 mm.

21bb. 18. Siebenpuntt (Coccinella septempunctata). a Carve, b Buppe, c Rafer. Rat. Große. (2.)

nur jährlich einmal, fonbern, wie es beim gartnerifchen Betrieb fo baufig ber Rall ift, mehrere Dale im Jahre Marimalernten erzielen mollen, mo also burch bie intenfive Birtichaft Berhaltniffe gefchaffen find, bie von ben in ber freien, von Menichen noch nicht berührten Natur

herrschenden Buftanden fich himmelweit unterscheiden, durfen wir nicht ermarten, bag bas, mas in bem bentbar extenfivften Betrieb, wie ihn bie Ratur darftellt, gur Erhaltung bes Gleichgewichtszustandes ausreicht, uns von irgend welchem Huten mare. Naturlich hat man auch Berfuche angestellt, folche Rrantbeitserreger aus ben bamit behafteten Inselten herauszuzuchten, fie burch geeignete Rulturmethoben zu vermehren und mit biefen Reimen bann ben Boben ober bie Pflangen gu infigieren, bat jeboch in ber Praris gar feine nennenswerten Erfolge bamit gehabt, fo baf porläufig meniaftens bamit nichts angufangen ift.

Deshalb ift es unfere Mufgabe, ftanbig felbft auf bem Boften gu fteben und ben Rampf gegen bie Schablinge bes Gartens, fomeit er uns nicht burch bie Bogelwelt abgenommen wird, mit eigener Rraft burchguführen. Die Renntnis ihres Lebens ift die Grundbebingung jum Erfolge; ift fie vorhanden, fo ift auch auf biefen zu rechnen.

## I. Allgemeiner Teil.

### A. Die michtigften pflanglichen Paraften.

# 1. Die schmarotzenden Blütenpflanzen oder phanerogamen Darasiten.

Die Jahl ber bei uns heimischen ichmacohenen Altkenpflagen ist im Bergleich zu berzeinigen der Tropen gering. Immerhin gibt es auch bei uns eine gange Riehe folder Pflangen; sie verhalten sich recht vertschieben nach der Art, wie sie den Wirt befallen, und nach dem Grade des Parasitismus. Die sür denstlichen Gartnere und Gartenliebhaber wichsigken sich siegende:

#### Die Miftel (Viscum album).

Sie ist wohl die am weitesten verbreitete heimische Schmarogerpflange. Wer

fenut sie nicht, iene immergrunen, fugeligen, in ben Gipfeln ber Laub- und Nabelhölzer fcmarogenben Bufche mit ben vielgabeligen Aften, ben leberartigen, gelbarunen, lanzettlichen, paarmeis an ben Guben ber Gabelgweige ftehenben Blattern (f. Abb.) und ben großen weißen beerenartigen Früchten! Die Miftelbuiche geben ben Birtspflangen, namentlich im Binter, ein hochft merfivurbiges Musfeben. Gie fiebeln fich auf ben verichiebenartigften Bemachien an, bevorzugen aber folde mit meider, faftreicher Rinbe und gartem Linden, Beiben, Birfen, Ahorne, Riefern, Beife



Kortgewebe, wie Chitbaume, Ath. 19. Stud eines Muftelgweiges mit Blattern und Becren. Linden, Beiben, Birten, Cris. Stmos vertteinert.

tannen und namentlich Pappeln. Bu besonders üppiger Entwickelung gelangen fie auf ber Schwarzpappel.

Die aus den weiblichen Blitten hervorgegangenen Verene merben durch Bögel, besonders Drosssellen, verschierpert, teils mit dem Schnabel, teils dadurch, daß die gestelltenen Samen dem Darmstanal der Tiere keimschig verchpsanderen und mit dem sehr schre nem sehre Aufrahen. But dem ber gestallten Butzel, die fie ink Kambium hineinwächst, gehen die in der Rinde schiedenen Murzel, die bis ink Kambium hineinwächst, gehen die in der Rinde schrecken "Rinderwurzslen" hervor, aus denen zapsenantige "Senker" entpringen, wesche allmählich wom Hockforder der Murzel, die damschisch wom Hockforder der Murzel, die damschisch werden. Den kanden werden der verben. Das im Laufe dem kinden



Abb, 20. Durch die Senter der Miftel hervorgerusene Bocher in einem Afistück (nach Entsernung der Rinde), Ortg. Etwa nat. Größe.

auf die Weife metfandene Weigefinsten hat man passend mit Nechen verglichen, in denen die Luerdassen den Weitzelen, die Jähne dem Gensten entsprechen würden; erstere tiegen parasollet jur Wähle des Mites, in und unter der Ninde, sehrere sentengten dazu, im Solsstorre eingefentt. Die in der geschüberten Weife befallenen Alle geigen auf dem Zangsächnitt ein sehr darasteristische Mussehen (f. Mich.)

Der durch die Misse dem Misse Annen zugessigte Egdner ist ein mannigsacher und nicht unbeträchtlicher. Er beleht barin, daß jener Schmardper Mahrpflage einen Zeil bes Bassieres, sowie der in demielben geschlen mienzellichen Mahrpflage einstellt und für sich verbraucht. Sierunter leiden besouders im Winter die beite Tanspiration durch die Früher mit Misse destjeten Spisse der Allen wie die Tanspiration durch die Früher Mitselfälter eine gang beträchsliche, die Neuwerlorgung der Bäume mit Wosser eine recht geringe is, was zur Hose das soch soch der der der der

absterben. Ferner ist der Rutwert des Holges infolge der Durchwucherung von dem Burtelivsten des Schmarobers nicht unbeträchtlich vermindert.

Die Bekämpfung der Mistel ist insofenn ichwierig, als die Rindenwurzeln durch Noveniofendsitung nach Entfernung des allen Aushes gewöhnlich eine gange Ungahl neuer Bisse zur Entwickfelung gelangen lassen. Jur nachdraftlichen Ausrottung ist es daher notwendig, die mit Misteln beseihen Zweige abzuschneiben und zwar so weit unterhalb der Bisse, daß alle durch ihre Farbe leicht erkennderen Rindenwurzeln mit entstent der der

Während die Mistel gleich den übrigen Bertretern auß der Hamilie der gemen blumengewächsecker Lorantlaceen auf den Aften der Wittsplangen leben, ichmaroht eine ganze Reihe anderer mit grüten Blättern versehener Blätenpflangen auf den Wurzeln verschiedener Gewächse und entnimmt denschen vermittelst jogenannter Hauftorien einen Teil der organischen Nährftoffe. Man pflegt sie deshalb als Halbschmaroger zu bezeichnen. Dahin gebören Augentrofe (Euplarasia), Alappertopi (Alectorolophus), Wachtelweigen (Melampyrum) Arten und andere bei uns wildwachfende, vielfach einiäbriae Klannen, die hier iedoch

uns wildwachlende, vielfach einsabrige Pflangen, die hier jedoch wegen ihrer geringen Bedeutung für den Gärtner übergangen werben durfen.

Edfimmere Parasiten als die eben genannten find die oben falls an und in den Wurseln sigmerenden Oro dan ale e Pitten, die der grünen Vlätter ganz entbehren und daher auf anstschliche liche Ennahme der Nichtung aus den Wurseln der Wittsplange angewiefen find. Der unteriedische, mit der Wittsplange vorwachsen tandlige Zeil entwickelt johter die blüttentragenden Eiengle die sief auf erteicht siehen, die fleichge, mit abstriechen Geduppen befest find und an den Enden die rachensdrungen bei den einselnen Atten verfächen Aufter tragen.

Für ben deutschen Landwirt und Gürtner sind beschoeken den anterssis den frühriger (ordnacher kammas), auf Hanf, Tabal, Sommensel und Meerrettich, seiner der Kleeteussel (O. minor, f. Abb. 21), der stellenweise, s. B. in Westjalen, in den letzten Jahren in geradezu versperender Westje aufgetreten ist, O. speciosa auf Erbsen, Linsen, Ackrebohnen und Lupinen, aussgesichnet durch hüldiger, weiße, violett gedortet Willien, endids O. Hederae an Cfeu. Die Bekämplang bestjeht in rechtzeitigem Abssichen des Schmarders und vossisch aembliken Fruchtwecksel.



Albb. 21. Rleeteufel (Orobanche minor) Und Weif Lehrbuch ber Krantheiten und Befchabigungen ber Rulturgewächfe.

hatenförmig getrummt, fpater aufrecht flebend, rollich-weiß gefarbt und bilben eine einseitswendige Traube mit rachenförmigen, von großen schuppenartigen Bratteen geftühlten Blumen.

Eine allerdings mehr fur ben Landwirt als fur ben Gartner gefahrliche Gruppe von Schmarogerpflangen bilden bie verichiebenen Seiber (Cuscula) Arten. Rebert-Wolla, Rendeltieb ber Gertmefangen.

Es gibt deren eine ganze Angahl, von denen die wichtigften C. Epithymum, auf den verschiedenen Alecarten, Thymian, Hobertaut & K., C. europaea auf Messellen, Kullenfrüchten K., C. Epilinum auf Lein, C. Grononii auf Phlox, Staudenastern K. find.

Die europaischen Cuscuta-Arten find famtlich einjahrige Pflanzen. Sie befteben aus fabenformigen, windenden, die Wirtspflanzen fest umfaffenden blatt-



Abb. 22. Cuscuta auf Lein.
Tie Leinpflangen find von ben amtenfobenbannen Leibepflangen biedt unungen, Rechts im Blub find auch die fugetigen Bilderiderden ber Beibenflangen erfennbar. Crite. Eine ", nat. Gebon."

lofen Stengeln mit fleinen gu fugeligen Röpfchen bicht beifammenftebenben, bell gefarbten Bluten (f. 2166. 22). Jene ermahnten Umichlingungen find jeboch feine mechanischen, wie biejenigen ber Binben, Bohnen 2c.: es bilben fich pielmehr an ben Stellen, an benen bie Cuscutg - Stengel bie Birtspflangen berühren, fogleich reibenformig angeordnete "Bargen", aus benen bie eigentlichen Caugorgane (Bauftorien) hervorgeben, bie in bie Birtepflange hineinwachsen und ber letteren Baffer und bie in berfelben enthaltenen Rabritoffe entrieben.

Das Seidepflänzchen ift also mit der Wirtspflanze innig verwachsen; es ist auf die Ernährung durch die letztere völlig angewiesen, weil die eigene Burzel schnell abfiirdt.

Die Berbreitung der Seidearten geschieht durch die Samen, welche in großen Mengen erzeugt und mit benjenigen der Kulturpflangen verschleppt werben. Seidefreiheit foslite fich jeder Zandwirt beim Eintauf von

Klee-, Lugerne- 12. Samen garantieren lassen und sich von dem tatsächlichen Richtvorhandensein socher Berunreinigungen in dem benuhenden Saatqut durch die Samenkontrolsstationen vergewisser.

Es dar übrigens nicht unerwähnt bleiben, daß die Seidesamen ben tierischen Darmkanal unverdaut und keimfähig verlassen; seidehaltige Abställe dürfen beshalb niemals ungekocht verfüttert werden.

#### 2. Schmarotzerpilze.

#### a) Ban, Fortoffamung und Perbreifung der Pilie.

Menn ber Laie bas Bort "Bilge" hort, fo benft er unwillfurlich an bie großen Sutvilge ober Schmamme, wie g. B. Champignons, Steinpilge, Morcheln. Reuerichmamme u. a., welche er auf Biefen, im Balbe, an Beg. ober Grabenranbern, an alten Baumflammen ufm, findet. Ginige folder Schmamme perurfachen in ber Tat auch Rrantheiten an ben Rufturpflangen, 3. B. ber Ballimaich (f. b.), ber braunlichgelbe Gruchtforper, auch "Gute" genannt, am Grunde ber burch ihn abgetoteten Stamme ber Rabelholger bervorbringt, ober ber Polyporns Ribis, beffen Unmesenheit an Johannisbeerstrauchern man leicht an ben unmittelbar oberhalb bes Burgelftodes gebilbeten, tonfolenartigen Fruchtforpern und ben abgestorbenen Trieben erfennt (f. b.).

Die Bahl ber mirflich parafitar auftretenben Schmamme ift inbeffen gering im Bergleich ju berjenigen ber viel fleineren Rilge, Die mit blogem Muge überhaupt nicht ober nur unter besonderen Umftanden erfennbar find und in erfter Linie als Erreger von Pflangenfrantheiten in Betracht tommen. Biele ber mitroffopifch fleinen Bilge, welche man auf abgeftorbenen Bflangen und Bflangenteilen findet, haben fich freilich erft nachtraglich auf und in ben Pflangen angefiedelt, nachdem die lekteren ichon frauften ober burch irgend welche anderen Ginfluffe bereits abgetotet maren. Diefe bezeichnet man als "Caprophpten" ober "Faulnisbewohner" im Begenfat ju benjenigen, welche bie gefunde Bflange angugreifen vermögen; bie letteren werben parafitare Bilge ober furamea Barafiten" ober "Schmarober" genannt. Dit biefen letteren haben mir une hier in erfter Linie gu beichäftigen.

Die einzelnen Individuen Diefer fleinen Bilgpflangden find, wie eben ichon ermannt, meiftens außerorbentlich minsige Gebilbe. Wie jedoch Die mittelft ftarfer

Lupen ober beffer noch mittelft eines Mifroifopes ausgeführte Untersuchung lehrt, find fie trot ihrer Rleinheit recht fompliziert gebaut, und es ift an jebem biefer fleinen Bilgpflangchen ein vege= tativer und ein generativer Teil gu untericheiben.

Der pegetative Teil ift für bas Bilgpflangden binfichtlich feiner Bebeutung mit ben Burgeln, Stengeln und Blattern ber hoheren Eflangen tornigem Brotoplasma erfullt finb. Bet a bie Epore. vergleichbar. Auch er nimmt die Nahrung auf und verarbeitet biefelbe. Er



216b. 23. Bergweigtes Pilgmycel aus einzelnen Bellen beftebenb, bie im Innern mit fein aus bem basfelbe fich entwidelt bat. Crig. Etwa 200fach vergroßert,

befteht aus fehr bunnen, bisweilen nur furgen, bisweilen recht langen fich perzweigenben und in bie Lange machfenben Faben, "Buphen" genannt (f. 26b. 23), beren Durchmeffer meiftens nur Sunbertftel eines Millimeters betragt, mabrend Die Lange fehr ichwanft, und gwar vom Bruchteil eines Millimeters bis gu einer folden Ausbehnung, daß die Gaben fich über gange Bflangenteile hingieben ober Diefelben burchmuchern. Der Inhalt biefer bald beller, balb buntler gefarbten Raben besteht aus einer ichaumigen Maffe, "Protoplasma" genannt; fie felbft find bei vielen Bilggruppen burch gablreiche Quermanbe in eine Angahl von Abschnitten geteilt, mahrend folche bei anbern Gruppen feblen. Die burch bie Bergweigung entstandenen Seitenfaben hangen ftets mit ben Mutterfaben gufammen und entwideln fich wie lettere weiter. Auf biefe Beife entfteht je nach ber Bilgart balb im Innern, balb auf ber Oberflache ber befallenen Pflange ein mehr ober minder bichtes Beflecht von regellos angeordneten Bilgfaben, "Mncelium" ober furzweg "Mycel" genannt.

Sobald bas Bilgpflangchen auf biefe Beife eine gemiffe Uppigfeit erreicht bat, wird ber generative Teil, b. b. die Fortpflangungs- ober Fruftifitations: pragne, gebilbet. Lettere find trot ibrer meift eben-



Mbb. 24. Der Erreger ber Rartoffelfrantbeit Phythophtora infestans. A. Gin Gtad Blattoberhaut mit 2 and einer Spaltoffnung auf ber Btatt. unterfette bervorgemachfenen Contbtentragern a a; bei b b bie an ben Enben ber Ronibtentrager abgeichnurte Contbten.

Etwa 100fach pergrobert. B, a Reimenbe Contbten, beren Inbatt in Form pon Echmarmiporen ausichlupft. b a entmidelte Edmarmiporen. c Gine aus einer Echmarmipore geworbene rubenbe Gpore, wie eine ge-

mobntiche Bilgipore mit Reimichlauch feimenb. Etwa 500fach vergrobert. (Rach Frant.) icbiebenartia gebaut. alle aber baben ben Amed gleich ben Camen Blutenpflangen. neue Bilginbivibuen gu erzeugen. Dies gefchieht burch Bilbung befonberer Fortpflanjungszellen, bier " Epo. ren" genannt, bie fich fpater vom Mutterindividuum trennen und fich auf perichiebene Beife perbreiten, um gu einem neuen, felbftanbigen Bilgpflang. den auszumachfen.

Gine Entfteb. una ber Fortpflanjungszellen auf geichlechtlichem Bege, mie bei bem Camen ber Blutenpflangen, ift bei

ben Bilgen verhaltnismäßig felten (vergl. G. 29).

Beit haufiger ift bie Bildung ber Sporen auf ungeschlechtlichem Bege. Die einfachfte Form ift bie, bag ein furgerer ober langerer Bilgfaben fich von bem Pflangenteil aus, auf bem ober in bem er machft, frei in Die Luft erhebt und nun an ber Grite burch Abglieberung ober Abichnurung eine Gpore, ober eine gange Reihe folder bilbet. Gie merben Conibien genannt, und bie Gaben, an benen fie entstanden find, beißen Conidientrager. Oftmale erheben fich folche Conidientrager frei in die Luft, oftmals befinden fie fich jedoch in fleinen Rapfeln, Bufniben genannt. Oft verzweigen fich bie Trager, um bann an ben Enben aller biefer fleinen Zweiglein Sporen abzuschnuren (f. Abb. 24 A). - Bei anberen Bilgen erfolgt Die Sporenbildung nicht burch Abichnurung am Ende von Saben, fonbern

baburch, bag ber gange Inhalt ber Bellfaben in eine großere Angahl von meift fugeligen Sporen gerfällt, Auf Diefe Art entiteht 3. B. bas buntelgefarbte Brandpulver an brandigem Betreibe, melches bie Fortpflangungegellen ber Brandpilse barftellt (f. Abb, 28). - Gine befonbers haufige Art ber Sporenbilbung befteht barin, bag bie Endzellen gemiffer Bilgfaben fich gunachft fad. ober ichlauchartig ermeitern, und baß fich ber Inhalt berfelben alebann gu 4-8 Sporen umbilbet. Erftere beißen megen ihrer relativen Breite Schlauche ober Mei, Die in biefen gebilbeten Sporen Schlauchfporen ober Ascofporen (f. Abb. 25). Muf biefe Beife fruftifiziert eine große Gruppe von Bilgen, bie man megen ber eben gefchilberten Fruftinfationeverhaltniffe ale Chlauchvilge ober Ascomyceten gufammenfaßt. Berabe fie fpielen in ber Bflangenpathologie eine befonders große Rolle. Be nachdem bie - mitroifopifch fleinen - Schlauche frei ober in verichieben gestalteten Fruchtforvern fteben, merben fie wieder in Untergruppen

eingeteilt (f. Abichnitt C, G. 31 u. f.). Befonbers fompligiert werben bie Berhaltniffe badurch, daß ein und berfelbe Bilg oftmals mehrere Arten von Fortpflangungs. 3m Edlauch b beginnt bas Brotoplasma fic an

fpeziellen Teil). Die Form ber auf verschiedene Beife

entftanbenen, jeboch itets mitroffopiich fleinen Sporen ift eine gang außerorbentlich mannigfache. Balb find fie rund, balb oval, balb



Abb. 25. Entftebung ber Sporen innerhalb ber Schläuche.

Bei a ift ber Schiguch noch gleichmäßig pon feinförnigem Protoptasma erfullt, bas an eingelnen Etellen von fog. Vacuolen, b. b. mit mafferiger Btuffigfett erfullten Bobiraumen burdfest ift.

e Stellen gu Eporen gu perbichten, gellen außbilbet (f. G. 29 u. ff. und ben In ben Echlauchen aund d weitere Entwictelungsfinbien ber gebilbeten Eporen. Bei d fiellt jebe Epore bereits ein fertiges, von einer Saut umgebenes Bebilbe bar. 3mtichen ben

Schiauchen c und d fteril gebilebene Bitgfaben. Unten bas Bitamprei, aus bem bie Echiquche entipringen.

(Rad Eache.) Gima 600fach perarofert.

lang und bann gerade oder gefrummt, an ben Enden abgerundet ober jugefpitt. Sie find ferner bunn- ober bidmandig, außen glatt ober mit fleinen punftformigen ober nehartigen Erhabenheiten verfeben, ein. ober mehrzellig ufm., turg, bie Bilber, die fich bem Muge im Mifroffop barbieten, find außerorbentlich verichieben, jeboch fur bie einzelnen Bilgarten tonftant. Man benutt beshalb fomobl bie mannigfache Art ihrer Entftebung als auch bas verschiedenartige Ausfehen ber Sporen in erfter Linie bagu, Die einzelnen Bilge gu charafterifieren und fie in verschiebene Arten, Familien, Gruppen ufm. gu flaffifgieren.

Die an den Enben von einzelnen freien Bellfaben burch Abichnurung gebilbeten Sporen fallen bei ber Reife meift ab, bie im Innern von Saben ober Schläuchen entstandenen treten nach ihrer vollen Musbildung aus benfelben



215b. 26. Der echte Mehltau bes Beinftods (Oidium Tuckeri:.

- a einer ber auf ber Dberflache ber Wirtepflange wachfenben Bligfaben.
- b 3 Conibientrager, Die an ber Gpipe je 1 Conibie gebilbet haben.
- c eine Saufterie, Die jur Rabrungsaufnahme in bas @ emebe ber Wirtepflange eingefentt ift . peral. 2. zet. d eine ifplierte Grore mit verzweigtem Reimichiauch. (Ram Grant.) Gima soufach vergroßert.

A per Gattung Usttlago, B ber Gattung Urocystis,

burch Diffnen ber Fruchtforper ober burch Berfall ber letteren ins Freie, um alsbann fofort ober erft nach einiger Beit au feimen.

Der Reimungsaft ber Gporen nollgieht fich meiftenst in ber Deife, baft an einer ober mehreren Stellen ein Reimichlauch gebilbet wird (vergl. Abb. 26 d), ber ohne meiteres in ein Bilamucel ausmachit, welch letteres, je nach ber Urt bes Bilges, auf ber Oberflache ber Dahrpflangen ober im Innern berfelben in ber anfange geschilberten Beije weitermachft, fich vergroßert und früher ober fpater wieder gur Fruftifitation fchreitet. Freilich

gibt es auch Musnahmen hiervon, fo bleibt s. B. ber aus ben Sporen ber Brandpilge und aus ben Teleutofporen ber Roftvilge (f. G. 33) bervortretenbe Bilgfaben gang bflein und bilbet fogleich wieber wingige, nur mit ftarten Bergroßerungen erfennace Sporen (f. Abb, 27 u. 29), Die ihrerfeits erft auf Die Dahrpflangen übergeben



Abb. 27. Brandfporen.

A a Gin ungefeimtes einzelliges Branbtorn. A b bis d Branbforner gefeimt. Zas Bromucel" bilbet feitlich eine Angabi von "Eporibien". Bei B find Die Brandforner mebrgellig. Jedes Sporentnauet beftebt aus mehreren groberen, inneren bunften, und ferner fieinen auberen bellen Bellen. Rar que ben erfteren feimen die Reimfchlauche "Prompceiten" (a), die an ibrer Epipe bie Sporibien (b) entwideln,

(Rad Frant: Gima 400fach vergrobert.

felben gebilbeten Sporen als Gporibien. Bei anberen Bilgen wie-

Bafibie genanut)

und bie an bem-

und in ihnen ben Bils zu neuer Entwickelung bringen. In Diefem Falle bezeichnet man ben Reimschlauch als "Borfeim" ober "Bromncel" (neuerbinas auch

berum bilbet fich überhaupt fein Reimichlauch, fonbern bie Gporen feimen unter Umftanden nach Art ber Befegellen burch "Sproffung". Diefe Form ber Fortpflangung findet fich beifpielsmeife bei einigen Monilia-Arten.

Doch eigenartiger vollzieht fich ber Reimungsprozeg ber Sporen ber Phytophthora infestans, bes Erregers ber Rartoffelfraufheit, bei bem ber Inhalt ber Sporen, bas Protoplasma, in Form von mehreren mitroftopijch fleinen Rlumpen aus ber Sporenhaut heraustritt, und bie gunachft frei als fleine "Schmarmer" im Baffer herumichwimmen. Jeder berfelben wird erft nach etwa 1. Stunde gu bewegungelofen, von fefter Saut umgebenen, normal mit Reimichlauch' feimenben Sporen (Rig. 24 B C. 20).

Die Reimung ber Sporen fann nur bei Begenwart von Teuchtigfeit erfolgen, alfo nur bei feuchtem Better ober folange bie betreffenben Bilangenteile von



2166. 28. Entftebung ber Brandfporen.

Der Bilgfaben a a vergweigt fich pleifach, bie einzelnen Beitengweige bleiben fur-, fcmellen ju runblichen ober ovalen, farblofen Gebilben an, beren Inbalt fich bann ju je 1 buntlen Epore um formi, Die urfprunglichen Saben serfallen und perfdminben ichtieflich, und bie gebilbeten Eporen bleiben ale huntles tradues Aniner in bem befallenen Bfangenteil

surud. (Rad Frant). Etwa 600fad vergr.

Regenwaffer ober Tau benetit find: auch fur bie Beiterentmidelung ber fleinen Rifanflauschen ift eine langere Beit anbaltenber Feuchtigfeit Bedingung Ein febr in bie Mugen fpringenbes Beifviel für Die Abhangig. feit ber Bilge pon Reu ftigfeites perhaltniffen ift ber ichon ermahnte Erreger ber Rartoffels frantheit, Phytophthora infestans. Die Sporen, beam, bie Bilgfaben find in jedem Grahighr smar porhanden; bei trodenem Better findet aber feine nennena. merte Beiterverbreitung ftatt. nur bei Regenwetter erfolgt biefe, und es fommt im Juli gur



Mbb. 29. Reimung einer Teleutofpore,

ift ein turgbleibenbes Brompcelium

Reubildung von Sporen. Balt bas Regenmetter bann Mus ber szelligen Zeleutofpore (t) nur furge Beit an, fo gelingt es bem Bilg trot ber (p) gebilbet, an beffen Enben Epovorhanden gewesenen Feuchtigkeit nicht, sich in großerem (nach e Baren) Etwassoffach bergr. Umfange gu verbreiten, weil die meiften ber bei ber Reimung biefer Sporen gebilbeten Gaben vertrodnen, ehe fie in bas Innere ber

Bflangen einzubringen vermochten. Die menigen, benen bies tropbem gelang, werben gwar die charafteriftifchen braunen Flede an ben Blattern bervorbringen, aber es wird fich immer nur um mehr ober weniger vereinzelte Infeftionen bandeln. die mit bem Abfterben ber betreffenben Blatter ober Blatteile ihr Ende erreichen, ohne bag man eigentlich auf fie aufmertfam geworben ift. . Bang anbere verläuft. wie jedem Braftifer befannt, Die Ericheinung bei anhaltend feuchtem Better, benn bann ift ein ganges Rartoffelfeld oft binnen meniger Tage vernichtet, weil bie gebilbeten Sporenfeimlinge leicht und fcnell in bas Blattinnere einzubringen vernidgen, fich hier weiter entwickeln und bald von neuem Sporen in großen Maffen produzieren, die, fofort feimfabig, das Ausgangsmaterial für weitere Anfeltionen bilben. Da biefer gange Borgang fich bei feucht-warmem Better in wenigen Tagen abfvielt und ftanbig wieberholt, fo fallen gange Relber bem Bilg binnen einer 8-14tägigen Regenperiode im Bochfommer gum Opfer,

Abnlich wie im Borftebenben fur Phytophthora geschildert, verhalten fich bie

Pilie überhaupt bei feuchtwarmem Wetter, wenn bies auch nicht überall so augenjällig hervortittt, wie bei dem genannten Pili, Im allgemeinen treten baher durch Schmaroberpilse verurlachte Pflanpentransfeiten in regenreichen Sommern weit häufiger auf als in trocknen, während im Gegenlah hierzu in letztern bekanntlich die trieisichen Paaroliken gewöhnlich vorbertschen.

Die Sommersporen haben für den Kit, den Bened, ihn möglichft rasch und wis werbreiten, möhrend den Wintersporen die übertragung von einem Jahr in das andere obliegt. Demensfyrechend batten erstere auch nur lose an dem Substrat und lassen fielen sich durch Lind, Regen und Zau leicht auf andere Pflangen übertragen bei ihrer aufgerordentlichen sichenheit und Zeichstigkeit werden sie schan nachlöst, of einen Eustylug über weite Strecken getragen. Wenn der Wind denn nachlöst, of enten sie sich und biellen auf den Boden oder apfällig der vorhandene Pflangen, auf denne sie günftigen Reimungs und Entwicklungsverhältnissen zu neuen Pfligindividuen beranwachsen. Windrichtungsverhältnisse von Anstretten der Anstretten von Anstrikten von Anstr

Im Gegensaß zu ben Sommersporen hatten die meisten Wintergenen, bezw. die Fruchtlörper, in denen sie zur Ausbitdung gedangen,
dem Substrat, auf dem sie geditbet sind, sest an, ein auch für den
Praktiter michtiges Moment, denn er hat inssigeden in der Bernismaßig
leicht der Abertragung eines Kiles von einem Jahr ins andere vorzubeugen.
So liegen die Verhältnisse 3. B. dei dem Greger der Schoftraffest der Obstanden der Bernismaßig
leicht der Abertragung eines Kiles von einem Jahr ins andere vorzubeugen.
So liegen die Verhältnisse 3. B. dei dem Greger der Schoftraffest der Obstanden der Bernismaßigen —, bei denen die Conidden massenhaften der
dichten Frühren der Momenständigen, dem Wohn siegenden Mältern gestildet
werden, oder bei dem Gnomoniapits, dem Erreger der Alatibectune der Krisch
dambstätze bei dem sich die Pülkund der Schlauchfichte ehenfalls mätrend des

Binters an den abgestorbenen und hängengebliebenen Blättern vollzieht. In beiden Fällen werden wir also durch Ensfernen und Bernichten des alten Blattwerfs auch die Krantheitsüberträger von einem Jahr ins andere abtöten. Berartige Beispiele lassen schen den gegen Menge ansähren. (Bergal. i. speziellen Teil),

Mus bem Gefaaten ergibt fich aber auch weiter, ban man bei ber Berwendung von altem Laub ober Stroh als Dedmaterial vorfichtia zu Berte geben muß. Dur bas alte Laub von gefunben Baumen barf fur folche Zwede permenbet werben, bas von franten ift bagegen ju verwerfen und ftatt beffen tief unterzugraben. Much ber in manchen Gegenben bestehenbe Brauch, bas alte Spargelitroh - gleichantlig, ob basfelbe gefund ober roftig mar - in ben Spargelanlagen bis jum Fruhjahr unbeachtet liegen gu laffen, ober es in benfelben als Dectmaterial au permerten, ift entschieben au permerfen, benn bie etwa an bemfelben vorhandenen bunflen Binter- ober Teleutofporen feimen erft im nachften Fruhighr mieber, etwa gur Beit bes neuen Austriebs, fie merben alfo bie jungen Pflangen von neuem infizieren. Indeffen find es nicht nur bie alten abgeftorbenen Bflangenteile, bie mit Sporen, fpegiell ben "Binterfporen", befett find. Auch bem lebenben Material fonnen folche anhaften, s. B. bem Caataut ober ben von außerhalb bezogenen Bflangen. Berabe biefer lett angeführte Fall ift burchaus tein fo feltener, und beim Bezug von neuen Pflangen foll man baber nie verfaumen, fie namentlich in ber erften Beit forgfaltig gu tontrollieren, ob fich an ihnen vielleicht abnorme ober verdachtige Erfcheinungen zeigen.

#### b) Ernährung der Pilze, ihr Einfluß auf den pflanzlidzen Organismus und Difvolition der Pflanzen für Infeltion.

Die grunen Pflangen perfehen bedanntlich in ihrem Innern, daupflächlich in ihren Blättern, mittelst ber grünen Zarfhoffforner, des Chfoerophylls (Blatte grüns), im Sonnentlicht und bei Gegenwart von Wasser die aus der Luft aufgenommene Koblensture. Diesen Borgang bezeichnet man in der Pflangen-phyllogiaci als Affimitation ihr

Das erste sichtone Assenbare Assenbare die Etärte, die jedoch nicht sloße erstellen bleit, soweren in andere losselnessfindinge Cubliangun (Legitin, Zuder 2.) umgemandelt wird, welche die Flangung mi firem Aufdau gekrauchen, mit anderen Werten: Die Erwerbung der zum Aussau ihrem Aufdau gekrauchen, Mossenstofferetwäungen erstogt in dem grünen Plarzenteilen vermittlich des Chicrophils. Da num die Plaze des Ghierophils. Da num die Plaze des Ghierophils. Da num die Plaze des Ghierophils. Da sich nicht, auf die angegedene Weise find hen Kossenstoffen für der verderer, sie find vielmehr gegwungen, sich die bereits gebildeten schlensfisdligen Versichungen anzusignen.

Diefenigen Pilig, melde bies aus bereits abgestorbenen Pilangentlicht inn, nennt man, wie bereits beite 10 geignt ift, Saurophyten — fäulnisbewohner — im Gegenfab zu benjenigen, welche sich auf lebenben Pflangen ansieden, dem Parafiten. Bwifchen beiben siehen bie fogenannten faufutletier Parafiten, b. folde Pflage, bie eigentlich jebenbe Pflangen

nicht anzugreifen vermögen und nur unter besonderen Umfländen hierzu besähigt werden (vergil. S. 27). Der Kampf ums Dassein spielt hier ebensoliche Rolle, wie überhaupt im gangen Leben, und der Stärfere vesseitert auf Rollen des Schwäckeren.

Die parofitüren Pilge modfien entmeber auf der Dberfläche des befallenen Minantentiel oder im Innern besfelben. Im ersteren Gall bitden fie gunächt bellere oder duntlere libergüge und entjenden sogenannte "Daustorien" in die Gerbautgellen gur Nahrungsausfnahme (vergl. Mbb. 20: auf Seite 22). Au solden Hitzen gehoren bestijseilsmeigt der Mehtleunglein. Die Jahl ber oberständig wach einden Pilge sit verbältnismäßig gering, im Bergleich gu benjenigen, bie ihr Mycel im Innern der Bittspflangen entwicklen. Sie modifien here zwistigen oder in den dies nicht eine nicht eine dies der ihre der ein der der einstielen. Die nicht ein die felbe der in ben einstehen Gellen und bilden oft ebenjalls Sauftorien oder entziehen den instituten Teilen biert die Abahtlafie.

Die Folge einer solchen Aldpieldentigiehung durch parafilare Pilge ist die Ertrantung des betreffenden Pflangentriles. Dieselbe fann sich in der verschieden artigsten Weise dugern, ist jedoch für denselben Bilg auf derselben Nährptlange fonstant, möhrend verschiedenen Pilge auf dieselbe Nährpflange verschiedenen Einsflugen außben, und auch die verschiedenen Pflangen sich demselben Pilg gegenüber iehr abweichen der betraffenden Pflangen sich demselben Pilg gegenüber iehr abweichend verhalten.

Die Erfrantungssipmptome fönnen asso nach ver Gesagten sehr versigiedenartige sein. Dit bleiben die Inseltionen tokal; dadurch entstehen 3. B. die
jogenannten Jiedenstrantsjeiten (j. b.), oft erstreckt sich vollenden der Villeg über größere Vartien und hat das Absterben ganger Blätter oder Pflangsnteile, selbst
grüßere Vartien und hat das Absterben ganger Blätter oder Pflangsnteile, selbst
genager Pflangsn gur Tosse. Doeis fallen der Sib der Krantskritisessichen
den geste geste der gerößen genößere Stelle abgestorben ist, so hat
dies zur Joseph der gange oberhalb ber primäten Artenatungsstelle liegende
Zeil ebenfalls talb infolge von Nahrungs und Wassermangel mit eingeh. Diefer
Sall tritt besigneisewies hausig bei ben an der Wonsilabernahlet ertvantten Rischbäumen (j. d.) ein, wo der eigentliche Krantspitissis sich oft am Grunde der
Alle besindet, mährend die Krantspitississischeinung sich in einem plößlichen Ab
ikterden der Zeichbipsen benarbet unsch al. Abb. 5 Zestel 13.

Richt immer fericich braucht der Richfelal ben Zod der betrefinden Pflangs
ber des betrefienden Pflangsnetiels gur Jodge zu baden. Es gibt im Gegenteil
auch Jälle, in denen der betreffende Pflangsnetiel infolge der Anweienheit des
Richs zu kranthoft gelteigertem Wachstum angeregt wird. Die daburch ent
kleichnen Missibilungen nennt mon Oppertophien. Dohin gehören die Pilggallen,
die Narrentolchen der Zweichenfrüchte (f. d.) und die als Arduselkrantheit degeschneten blaigen Auftrechungen der Pflinichblätter (f. d.). Auch die herentbein
(h.) find doch Oppertrophier, lebetre finden fich an verfeichenen Polgsmödsten,
wie Erfen, Birfen, Prunus-Arten, Nadelhöligen z. und werden durch verfchiedene
Pflige daburch erzeugt, dog die instigerten Zweige flart zu wuchern anfangen und
eine Menge nelkartig dich flehender, unfruchfar bleibender Zweige hervorbringen,
die offmals ein doßes Allter erreichen. Durch das gestleigerte Wachstum verbrunden die Verrenkein größerer Wengen Wassfere und Radkrichtief als die nor-

malen Zweige; beibes wird namentlich den höher gelegenen Zweigpartien entsogen, die dadurch geschädigt werden, wie dies genauer bei Viscum (f. S. 16) angegeben ist.

Bisweifen reagiert die Pflange auf einen Pilshefull auch in der Weife, dag fie die insjecten Zeife, a. B. Nätter vorzeitig abwirte, fo. a. B. die Einde nach dem Befall der Bickter durch Glosesporium Tilkae (f. d.). oder die Palatane, deren Pflätter von Glosesporium nervisequium insjiect find (j. d.), oder der Pipflödum der itarter Entwicklung von Fusichadium auf den Pflättern (f. d.).

Endlich verfammern auch die Bluten insolge ber Anwesenheit von Vilgen, ober ihre Bilbung unterbleibt infolge berfelben überhaupt gang,

Der Einfluß von Pilgen auf die Wictspflaugen ift übrigens nicht nur ein rein eingerlicher; auch im Immern werden die befallenen Organe meistens nicht unweigentlich verändert, und zwar bestehen die Beradverungen in solchen der Bellen stellen siehen dem die bei der die Beradverungen in solchen der Bellen stellen, worauf jedoch hier nicht weiter einzegangen werden soll.

Wie igdon ermähnt, gibt es außer ben echten Para sitten, als ienen Pilien, bie stets die lebende Pflange anyagreisen vermögen, und andererieits den Sapro-phyten, die nur auf toten Pflangenteiten sich anyusebelten vermögen, noch eine britte Kategorie von Pilien, nämisch die sogenannten "faultativen Parasitent, die auf lebenden Pflangenteilen anyusebelln und sie durch ihre Anweienheit zu beschödigt sind, sich auf lebenden Pflangenteilen anyusebelln und sie durch ihre Anweienheit zu beschödigen, ein sür Landwirte und Görtner besenderes wichtiges Moment, welches immer noch nicht genägend berüffdigtigt wird.

Die Umftande, die es ben sonft barmlofen Aligen ermöglichen, die Alfangen parafilite zu besallen, tönnen sehr verschiedenartige sein. Sie können in einem guställigen Schwächgusstand ber Pflange ihren Grund haben, indem das betriffende Organ nur noch eine geringe Lebensenergie hatte ober angewellt wor. Mach jugandliche, dinnumandige, clierteich Zeile werben seichter instiret, als berbere, altere. Ferner können äußere Berbätnisse is Intentiat des Allgbeials fleigent, 3. B. Beuchjaleit, bumpte Loggen z. Gier einnert an bie Aufte Ausbreitung mancher Pilztrantseiten in Gewächsbäusern und in Misteetlästen, unter benen die gleichen Pflangen im Freien wenig ober garnight zu seinen passen, 3. B. der duch den "Bernechtungsbij". (6. d) betroorgerinen; durch möglichse Trockenbaltung der Austuren und steißiges Lüsten fann genannter Pilz an dem Weiter-winkhapterin gedündert werden.

gewissen Beiten mit roten Pustelchen bebeden. Junge Verebelungen schädigt dieser Pilg oftmals schwer daburch, daß er sich zunächt an den alten stehengebliebenen Zapsen anssiedelt, später von sier aus in das Edelreis eindringt und dieses zum Absterden bringt.

anblich ift auch daran zu erinnern, daß die einzelnen Barietäten der Aufturplanen sich gegen die Angriffe der Pilig sehr verschieden verhalten, ein Moment, beffen Ursache in den meisten fällen noch unausgeklärt ift.

Aus all biefen Betrachtungen folgt, daß — wenn wir unfere Pflangen in gutem Multurglund baften, fie als ir ichig ernafbern, aut pflegen, und alte obgesorbene Zeile richtig entfernen, ferner, wenn wir sie genigend Luft und Licht forgen und die für den Jene Bertrachtungen Serten auswählen — wir von diefen schultationen Parcipiten im allgemeinen nicht viel zu sierteten den Jene namentlich wenn wir bei ihrem Auftreten in eriter Linie dofür forgen, die Itraden bestichten zu bestiegen. Dann wird der Fish selbs in den meiste Fällen auch leicht zu betämpfen sein, wenn er nicht schon von elch vereicht zu betämpfen sein, wenn er nicht schon von selbs verkünzundet.

liber bie Bekampsung ber echten Parafiten vergleiche ben bezüglichen Ab-fchnitt sowie bas im speziellen Teil bei ben einzelnen Parafiten Gesagte.

## e) Einteilung der Pilje in verldiedene Rlaffen.



Abb. 30. Myramoben, aus hautlofen Plasmamaffen bestebend.

Durch Ausftreden und Wiedereinzieben von Plasmateilen wechfeln fie ftanbig ihre Geftalt und bewegen fich gleichzeltig fort. an bieser Stelle die Klassen, denen die wichtigeren der im speziellen Teil besprochenen Pilze angehören, furz charakterissert werden. 1. Myxomycetes oder Schleimpilze. Sie

. Nytomyces oder Saylein pilze. Bet erroffentieren die niedright entwickleten Organismen und bilden den übergigt entwickleten Organismen und bilden den übergigt gestellt eine von einer Haut umgebenen Fäden dur, wie dies auf Seite 19 für die echten Pilse angegeben, sondern nacht, sormlofe, dewogungsfädige Protoplasmamassien, Plasmodien genannt. Dies leigteren gestallen nach einiger Zeit und

bilden sich dabei zu Sporen um oder bilden solche in besonderen, kleinen Behältern. Der Inhalt der Sporen tritt bei der Keimung als Schwärmer oder kriechende Krotoplasmamassse Wingumöbe) auß und bewegt sich unter ständigem Gestaltwechsel durch Außstrecken oder Einziehen sodenstänziger Fortläge kriechend vorwärts (s. 2016. 30). Der befanntefte Schleimpils ift die Lobblute, Fuligo varians, bei ber die Blasmobien hanbflächengroß merben fonnen, mabrend fie fonft meiftens erheblich fleiner find. Den Pflangenpathologen intereffiert von ben Schleimpilgen befonbers Plasmodiophora Brassicae, ber Erreger ber Robibernie (f. biefe).

2) Bacteria. Bu ihnen geboren bie fleinften überhaupt befannten Lebemefen, bie nur mit ben allerstärtsten Difroftopen und auch bann oftmals nur, nachdem fie fünftlich gefarbt find, bem Muge fichtbar gemacht werben tonnen. 3bre Beftalt ift febr verschiedenartig; fur ben Botanifer find biejenigen von Rugelform (Rotten) ober Stabchenform (Bagillen) Die wichtigften. Manche Bafterien find mit "Geißeln", b. f. fleine protoplasmatifche Fortfage, verfeben, Die es ihnen ermöglichen, fich rotierenb pormarts gu bewegen. Die Bermehrung erfolgt burch Ameiteilung ober burch "Dauerzellen" (Sporen). Batterien find amar icon lange in erfrauften Pflangenteilen gefunden, boch ift erft in neuerer Beit experimentell ber Beweis erbracht, baß fie primare Erreger von Bflangenfrantheiten fein tonnen. Bu folchen Batterien gehören u. g. ber Erreger bes Spaginthenrokes

- (f. b.), ber Schwarzbeinigfeit ber Rartoffel (i. b.), bes Batterienbrandes ber Rirfcbaume
- (f. b.) u. a. mehr. 3. Peronosporaceae. Bei biefer Gruppe

begegnen mir in unferer bier gegebenen Rufammenftellung gum erftenmal ben echten Fabenvilgen, alfo ben Bilgoffangchen mit einem richtigen Mincel, wie es oben Geite 19 befchrieben und allen folgenben Gruppen eigentümlich ift.

Die Bilgfaben ber Beronofporgeen haben feine Quermande, bilben in ihrer Befamtheit

vielmehr ein einziges Schlauchinftem, melches amif chen ben Bellen ber Birtepflangen machit. Bei ben hier besonders interefferenben Battungen Phytophthora und Peronospora ents fenben fie ihre Fortpflangungeorgane, Conibientrager, burch bie Spaltoffnungen ber Birtevilange, alfo pormiegend auf ber Unterfeite ber Blatter, in bie Luft. Gie merben in großen Maffen gebildet, ftellen fleine, oft spora viticola aus einer Spaltoffnung baunichenartig verzweigte Bilgfaben bar (f. Abb. 24 auf Geite 20 und Abb. 31) und ericheinen in ihrer Gefamtheit bem blogen Conibien noch porbanben, bei b find fie fcon Muge als weißer ober grauweißer Unflug. Die Conidien find fogleich wieder feimfabig



2166. 31. 3 Conibientrager von Peronoauf ber Unterfeite eines Beinblattes hervormachienb.

Bei a find bie an ben Conibientragern gebilbeien abgefallen (Rad Cornu.) Gima 250fad vergrößert.

im Gegenfat ju ben von vielen Beronofpora-Arten außerbem noch im Innern ber Birtspflangen gebilbeten, mitroftopifch fleinen Gifporen (Dofporen), bie burch Abertritt bes Inhaltes eines fchlauchformigen mannlichen Aftes in ben eines tugeligen

weiblichen entsiehen. Die Peronospora-Arten sind sehr verbreitet und die Erreger vieler Plangentranschielen. Sie ergungen 3. B. an Wein und an verschiebenen Gemiliepstagen Kranstheitsbeschiedungen, die man wegen des auf der Unterfeite der Blätter durch die Conidienträger gebildeten weißen Anfluges als jalichen Mehltau (b. d.) bezeichnet, serner die logenannte "Auctoffeltrantheit" (i. d.), donn eine biefer abniche, die Blatte und Krausstäule an Tomoten (j. d.) usw.

Gegen viele Pilge biefer Gruppe find Bespritzungen mit Aupferbruhe ein autes Befampfungsmittel.

4. Ascomycetes (Schlandpille). Sie liefern das Gros der Erreger von Pflangentrantheiten. Die Fortpflangungsorgane biefer Pilge find fehr verichiebenartig. Sie



21bb. 32. Exoascus Pruni.

- A Queridnitt burd bie Oberfläche einer Aflaumentaide, a eine Angabl frei neben einander fiebember Gollaude, b b bie Refte ber alten Gflaumen-Oberbaut, unter ber fie hervorgebrochen find, ftart vergrobert.
  - c und d einzelne Schläuche noch ftarfer vergroßert. Bei c noch unreif, bei d bereits Sporen enthaltenb. (Rach Grant.)

haben jedoch alle gemeinfam, daß ihre Sporen, Ascoporen, in mitroftopisch Keinen Schläuchen ("Asci") (vergl. das S. 21 Gesagte) gebildet werden.

Außer ben Akosporen bilden die zu der großen Gruppe der Akompeelen gehörigen Like noch andere Fortplanzungsorgane. Die für untere Betrachtungen michtigkten Formen find die ihon Seite 20 erwähnten Conidien und die in Physmiden gebilden Sporen. Sie

haben, mie schon S. 24 gesagt, die Rolle der Gommersporen und iorgen für die schneile Berbertuing des Kiljes, möhrend die Assussigheit wie Umgere Zeit au übere Entwicklung berauchen, wiessoch überhaupt erlt noch der Überwinterung teimen und den Zweck haben, den Kilj von einem Jahr ins andere zu übertragen.

Nach Anordnung ber Afci wird biefe Rlaffe von Pilgen in verschiebene Untergruppen geteilt.

Bei den einsacht gebauten treten die Schläuche unmittelbar als Zweige bes Myceliums auf; sie liegen nacht nebeneinander, ohne daß ein Fruchtforper gebildet sit (i. Mbb. 32). Man bezeichnet diese Pilge in der Sylfematik als Exoascaesa. Die hierhim gehörenden Groakeus und Zaphrina-Atten verurlochen Dypertrophiem an den beschlemen Pflangen, die an den Altiten in sprem von blass aufgetriebenen Stellen (f. Krünselkransskeit der Pfirsticke), an den Zweigen als Wucherungen (f. Derenbesen) und an den Früchten als Narren oder Taschen (f. dies) und an den Früchten als Narren oder Taschen (f. dies)

Bei der Mehrachl der Ascompeten befinden fich die Asic in besonderen Fruchtkörpern, die wiederum ganz verschiedenartig gebaut sein können. Bei einer Untergruppe, den Mehltaupilzen u.f. m., sind diese mitrostopisch tleinen Fruchtferper tugelig bezw. elliptisch und vollftändig geschlossen (f. Abb. 33); ihre Sporen werden durch Zerreisen der Anpseln frei. Diese Gruppe ist weiter noch dadurch charalterisert, daß ihr Mycel auf der Eberstäche der Birts-pflaugen – also nicht im Innern derselben – schmachert und einen weißlichen,

spinngewebeartigen überzug dajelbst bilbet, an bem die Conidien in Kettensorm gebildet werden (5. 266, 33 A).

Ein fpezifisches Befampfungemittel Diefer Bilggruppe ift Schwefel.

Bei diner anderen groben Gruppe von Ascomyceten find die Frudflörper dagegen trug- oder slassenstrimig und an der Spise mit einer Effnung verschen. Solche Litze werden als Pyren om yeeten julammengesaßt. Dem bloßen Auge erscheinen biese Anplein, bei hier wie bei der vortaen



merden als Pyren omyceten gujammengelaßt. Dem bloßen A West mit tetenskimig objeknimten Berein seh al. A West mit tetenskimig objeknimten Berein seh al. Muge erigheinen diese Kapseln, Schländer derrore Misser verlichten, dereitst mit Topersefelmt, Schländer derrore Misser verlichten, der verlicht mit der verlicht wir der verlicht wird der verlicht wird

Gruppe als Berithecien bezeichnet werben, nur als fleine Bunftchen. Das Mitroflop zeigt uns aber, daß fie im Innern mit einer großen Menge von Schläuchen

(Asci) erfüllt find [f. 186. 34], bis bie ber Riefe an her Spişe öffinen und die Sporen elsbann auf ser Appfelöffinung heraustreten laffen. Bei manden Arten gefdjieht dies mit ziemlich großer Enregie, jodoß die Sporen bis zu einigen Centimetern ofragescheident werben. Die durch die Grupp von Bilgen hertoorgerulenen Kranfbritserficheinungen find unferrechnettlich verfüglichenztig. Es muß bahre auf das im fegiellen Teil Gefagte vermiehen merben.

Stehen die Schläude (Asci) abgegen nicht in geschlossenen, som dern in offenen, meist becher ober trompetensomigen, die zu mehreren Centimetern großen Fruchtstörpern — (ogenannten Apothecien (f. Abb. 35) — gehören die Pilge zu einer noch andern Mrunch der Schreimiten.



Abb. 34. Fruchtlapfel (Peribecie) von Gnomonia erythrostoma im Gemede der Wittsoffaugt ein dien, nur der hals de zug und dem der der der der der Im Americkie mitr der neinfort entwickte Lovern entbelten, erfallt, "And fertall, dien bloche derget.

Disconycetes. Bon ihnen interesseren uns besonders die zur Gattung Sclerotinia. (Monilla) gehörigen Arten, die dadurch haratteristert sind, daß ihre Kilzidden, nachdem sie eine Zeit lang vegeliert, sich zu seinen außen schwarzen, innen hellen, Sörpern (Sclerotien) verstellichen, die erst nach längerer oder türzerer Rubeperiode teinen, und zura unter Kildung jener Appolicien.

Die zu ber großen Gruppe ber Assom yceten gehörigen Pile find, wie oben ichon erwähnt, vielfach daburch ausgezeichnet, daß sie außer den Assofwere noch eine oder mehrere andere Fruchformen zur Entwicklung bringen. Bon manchen Betretzen berleben ist freilich die Julammengehörsgleit noch unbedannt; man tennt also den betreffenden Pils nur in der Conidien oder Pyfnibensorm, weig der noch nicht, zu welcher Meuskruchfrom er gehört. Solche Pilse salt man



Abb. 35. Geleimte Sclerotien (von Klee). Bet a bie ichwarzen feiten Scierotien, bel b bie aus benielben bervorgegangenen trompetenartigen gruchtisver (Apothecien), Ertg. Nal. Gröbe,

turz als "unvolskāndige" oder "Fungi imperfecti" zusammen. Zu ihnen gehören beispiesweise die Bertreter der altungen Phoma, Septoria, Asocchyta, von denne bisher nur Pholinien als Frutissicionisorgane bein sind. Manche derselben haben als Erreger von Blattsieden jür und Interesse (b. b.).

6. Uredineae oder Roftpijee. Bei diefen Pilgen find die Fortpflangungsverbaltniffe febr tompligiert. Das im Inneen der Birtesplangen g mi fich en den Bellen machiende Moel bringt nämlich Heine blaß- oder braunrote, trodene, pulvrige, leicht verstäubbare Häuschen tena von der Größe eines Stechnadellopfes bervor (f. Abb. 36 A u. Taf. 2 Abb. 4a), Die fogen. Commer o ber Urebofporen, bie fofort feimen und bagu beftimmt find, ben Roftpilg innerhalb bes Commers fchnell und über weite Rlachen au verbreiten. Die Farbe biefer Sporen mar bie Beranlaffung für bie Bezeichnung. Die Bilbung folch er Sporen bauert jeboch nur furge Beit; bas

namliche Roftpflanachen probusiert balbanbere, bem blogen Muge ale buntle, meiftens braune ober ichmaraliche Rruften ericheinenbe Gporenbaufchen, die Binter- ober Teleutofporen (f. Abb. 36 B u. Taf. 2 26b. 4 b). Gie werben nicht fo leicht fortgeschwemmt ober vermeht mie die Commerfporen; fie figen ber Stelle, an ber fie gebilbet finb, feit

Abb. 36. Sporen von Roftpilgen.

- A'nnb B vom Spargelroft, C vom Getreiberoft, A a Gin Urebofporenlager, aus ber Gpibermis b berausgebrochen, biefe gerreißenb.
- B einzeine Teleutofporen.
- C Aecidium-Generation.
- a eine ber gabireich auf ber Blattunterfeite gebilbeten Bederchen, erfullt mit vielen, reibenmeife anae-Muf ber Oberfette bes Blattes, bei b. 2 ber gleichzeitig ebenfalls agbireich aur Entwidelung gelangenben Spermogonien, beren Bebeutung bis jest noch unaufgeflatt ift,
  - A nnb B nach Rruger, eima 75fach vergrobert. C nach Grant, etwa 50fach vergrobert.

auf. Die Reimung biefer Sporen findet im allgemeinen erft im nachften Frubighr ftatt; fie bienen alfo bagu, ben Bilg von einem Jahr ins andere gu übertragen.

Biele ber Roftpilae bilben bann noch eine britte Art pon Sporen, nämlich bie Aecibiosporen in ben Mecibien ober Becherfruchten (f. Abb. 36 C). Gie merben im Fruhjahr als erfte gebilbet, und gwar burch Bermittelung ber eben genannten Teleutosporen. Lettere bilben namlich bei ber Reimung ein fogen. "Brompcel" f. Abb. 29 auf Geite 23), an ihnen entfteben "Sporibien". Diefe erzeugen neue Bilapflanachen, welche bann ibrerfeits Becherfruchte mit Mecibiofporen entwicken. Je nachem nun die Uredo und Teleuloporen einerfeits und die Necidiosporen andererfeits auf der effe der Pflangenart gekilet werden, nennt man den Rospisis einen "gleichhäusigen" oder "autoecischen" im Gegenfag zu den "betroecischen" Volplussen, die ihre Sporen auf verschiedenen Pflangenarten entwicken. Den vielen Rospisien sind noch nicht alle Sporensporum bekannt.

Ein Beifpiel fur bie "gleichhaufigen" Rofte ift ber Spargelroftpilg (Puccinia Asparagi). Echon im zeitigen Frühighr finden fich bie aulest ermabnten Mecibien auf bem Spargelfraut; ihre Sporen erzeugen bei ber Reimung neue Roftpflanichen, und gwar auch mieber am Spargelfraut. Diefe letteren bilben ichon nach menigen Tagen Urebobaufchen; ibre Urebofvoren verbreiten fich ichnell und tonnen, vorausgefest, bag bie Bedingungen gunftig find, balb eine gange Anlage perseuchen, indem fie überall, mobin fie gelangen, feimen und neue Vilapflanichen erzeugen, mas jur Folge bat, bag bie Spargelpflangen gelb merben und abfterben. Alle bie auf biefe Beife entftanbenen fleinen Roftpflangchen probugieren nun balb die dunkeln Binter- ober Teleutofporen, und bamit ift bie Entwickelung ber einzelnen Roftpflangchen fur bas betreffenbe Jahr jum Abichluß gebracht. Die Teleutofporen verharren bann auf bem alten trodenen Spargel. ftrob im Rubezuftand. 3m nachften Fruhjahr feimen fie, produzieren gunachft bas Brompcel mit ben Sporibien, und lettere erzeugen bann auf ben inzwiichen gur Entwidelung gelangten jungen Spargeltrieben bie Mecibien, von benen wir bei unfern Betrachtungen ausgegangen find. - Alle Arten von Sporen murben in Diefem Rall alfo auf ber aleichen Pflangenart, namlich bem Spargel gebilbet. ber Sparaelroftvila ift alfo ein "gleichhäufiger" Rofipilg. Dasfelbe ift ber Fall beim Bohnenroft und beim Rofenroft, von benen ber erftere, wie ber Rame ichon fagt, feine gange Entwidelung auf Bohnen, ber anbere auf Rofen burch. macht.

Für ben Prafifter ill naturgemäß ein berartiger Entmidelungsgang von großer Bedeutung; er wird jur Belämpfung solcher Pilse einerfeits das mit ben Wintersporen beiegte Setoh vernichten, andererfeits die als Jwischentutger dienende Wertsplange ausvotten und ywar diesenige, die ihm jeweiß im Weg. I. Beim Auftreden von jennen Gymnosporangium bespielksweis wird wan in

iconen großen Barte bie etma porbandenen Birnbaume entfernen, mahrend man umgefehrt, wenn die Obstanlage bie Sauptfache ift, die etwa in ber Rabe berfelben befindlichen Cabebaume ausrotten mirb.



21bb, 37 Fruchtlager ober Symenium eines Butpilges,

- A Querichnitt burch bie Lamellen; fcmach vergrößert.
- B Das Unbftud einer berfeiben ftarfer vergroßert, bei d bie Bafibien.
- C'ein Stud von B, noch erheblich ftarfer vergrobert, 4 auch bier wie bei B bie Bafibien, an beren | Enben bie auf fletnen Stieten figenben Bafiblofroren e, e gebilbet finb. (Rach Cache.

7. Busidiomycetes. Dies find bie hochft entwidelten Pilge, Die man im Bollemund furamea ale "Bilge" ober "Comamme" bezeichnet. Charafterifiert



Mbb. 38. Fruchtforper eines Blatterfcwammes (Butpilges). von unten gefeben. Man erfennt ben "Etiet", mit bem ber Bilg bem Bubftrat auffist, unb bie ftrablenformig von bem Stiel ausgebenben "Blatter" ober "Camellen Orig. Gtma naturt, Grofe.



Abb. 39. Fruchtforper eines gocherschwamms, bet a bem Gubftrat auffigenb, von unten gefeben. Man ertennt beutlich bie Rundungen ber feft gu einem Bruchtforper vereinigten Robren. Drie. Gtma naturl, Grobe.

(Ginen nabe vermanbten Ditt, pon ber Bette gefeben und hart perfleinert f. unter Bierpflangen.)

ift biefe Gruppe von Pilgen durch bie mifroffopifch fleinen "Bafibien", b. h. Konibientrager, bie in einer gang bestimmten Form mit einer bestimmten Bahl Als Barafiten tommen von biefer Bilggruppe für den Gärtner nur gang vereingelte Arten in Betracht, so 3. B. der Hallmasch (Agaricus melleus), und verschiedene Polyporus-Arten 2c.

Much ber gefürchtete Sausichwamm gehort in biefe Bilggruppe, \*)

# B. Allgemein Icadliche Tiere.

Den Tierreichtum, dem wir draußen im Walde und Selde begegnen, treffen wir auch in unferen Garten an; und wenn er dort auch nur in Kleinerem Maßielbe, entsprechen der geringeren Jäckspenischenung, un finden ist, jo sind bei vorhandenen Arten darum nicht minder wichtig, weil der Einfluß weniger Geschöphe sich auf kleinem Raume ebenso bemerkdar macht, wie der von vielen auf weiten Gebieden anskaubte.

Bon ben Sangetieren interssieren uns in erster Reiche bie Nager. Dasse und Raninschen leben wor norwiegend auf bem Fest und im Walde, fonumen aber zu allen Jahredzeiten auch gern in die Gärten, wenn sie glauben, daß dort sie ber Lisch gevocht ist. Besondern so men sie ben die zu den Jahredzeit ist. Besondern so der im Winter durch Berbeifen er jungen und Bedalen von alleren Obblödungen großen Cahpen anrighen, so daß der Gartenbesiger alle Utsache bat, sie von seinen Grundstäden sern zu hatten oder die geschieden aufzustellen, nützt gewöhnlich nicht viel, da diese der eine Ungefährlichseit bald kennen lernen und sich dann wenig der um fummern; es bleieb daher meisten sichst anderes ährig, als durch eine sest unt metern ist auch der meisten auch eine seine Untwerden. Bei der Machten dasse das der den geschlichen. Bei der Allage von Prahhaum ist zu beachen, daß sie dohen eingeläns merben, da letzter nich, wenigkens 200 geknimteret tief in den Booden eingeläns merben, da letzter

"Tie Fruchtlörper biefes Piljes (Merulius laceimans) find meift tellerförmig. Sie entwickfin fich vort, wo der Pilj trecht üppig wochert. Die Derelficke der urfpringlich sockren, dann wurmertig esclatiere Piljemaffe (it infogt der Faube der Gepren abb tief dram gleichte Piljemaffe (it infogt der Faube der Gepren abb tief dram gleichte Piljemaffe (it infogt der Faube der Bereit der Billionen derfelben in einem Sablimflichmert Paum babe miehr der

sonft in turger Zeit sich unten durchmüßten und damit die Absperung illusorisch machen. Wo eine Umsäunung anzulegen unmöglich ist, muß man die einzelnen Bäume vor dem Bereiß zu schähen luchen, was entwedere durch Drachgestechte oder auch durch Umbinden mit Reisig geschofen kann. Im besten sind daus gen trochen, nicht zu bäune Reister von sochen Bäumen zeseinne, die, wie die Kickte,

gewöhnlich nicht verbilfen weden. Startes Dorneneigig zu verwenden, jit nicht ratsam, do dadurch die Säume leicht verlegt und Angriffsplorten sie alle möglichen Kranfbeitsereger geschönsen werden. Dagegen gewöhrt ein Anfrich mit einer Wischung om Ninderbult. Zehn und Kuhmis sinreichenden Schutz, derfelle muß jedoch nach Badars mehrmads erneuert nerben, wenn ihn der Regen nach und nach abgespült hat. Nach Mitteilungen von Prafistern soll das Aufstellen von Urienen, mit menschichem Urtin geställten Gessägen, die garnicht einmal sehr nach beieimander zu stehen brauchen, besten Groß haben und den der der der der der der der der geschähren Ansagen wöllig verleiben. Trifft dies Bebeit Baumsstam, is der der der der der der daumsstam, zu, so wäre es viesließt noch zwecknößiger, die Baumsstamm selfelb unten mit besten in Walselv ver-





2(bb. 40. Schut ber Cbft: baume gegen Bafenfraß. (2. u. 2.)

maus, Bafferratte, balb ichlechthin als Buhlmaus bezeichnet wird, fommt in 2 Karbenspielarten por; die eine pormiegend braun, die andere grau bis fast schwarz gefarbt. Sie ift in ausgewachsenem Buftanbe an ber betrachtlichen Große von ben anbern Gattungsgenoffen leicht zu unterscheiben, an jugendlichen Eremplaren aber haben wir, wenn wir fie richtig bestimmen wollen, noch ju beachten, daß bas nur 1/, ber Ropflange erreichende Ohr völlig im Belg verftedt ift und ber Schwang bie halbe Rorperlange erreicht. Gigentumlicherweise tommt biefes Tier an gwei gang verschiedenen Ertlichkeiten por, da es sowohl in unmittelbarer Nabe des Waffers, an ben Bofdungen ber Damme, an überhangenben Uferranbern und ahnlichen Plagen feine Baue anlegt, als auch weit davon entfernt auf hochgelegenen Biefen, in Bemufe- und Obstgarten ju finden ift, wo es Gange, ahnlich benen des Maulmurfe, aber meift gang flach unter ber Erboberflache verlaufend, grabt. Bahrend bie Mollmaus im erften Kalle taum nennenswerten Schaben anrichtet, wird fie im anbern um fo verberblicher, ba es taum ein Rulturgemachs gibt, welches fie verschont. Befonbers werben bie Burgelfruchte und bie Obfibaume von ihr heimgefucht, beren Burgeln und unterirdifche Stammteile fie völlig burchichneibet, fo bag ber Baum ploblich welt wird und ohne Mabe herausgezogen werben fann. Darin untericheibet fich ihr Frag beutlich von bem ber auch in Obstaarten nicht feltenen Adermaus (Arvicola agrestis), bie bie Baume bicht über ber Erbe benagt. Diefes Tier ift viel fleiner als Die Mollmaus, benn fie erreicht nur die Große einer ftarten Geldmaus, ihr Dhr ift nicht völlig im Belge verftedt, und ihre Schwanglange beträgt nur 1/2 ber Rorperlange. In gang trockenen Garten wird man fie vergeblich fuchen, ba fie die Dahe von Baffer liebt; mo ihr biefes au Gebote fteht, wird man fie felten vermiffen. Freilich erkennen fie nur wenige, ba fie gewöhnlich fur eine große Feldmaus gehalten wird, obwohl ihre bunflere



rote, unten weiße Balbmuhimaus (Hypudaeus glareolus) find in Garten, namentlich wenn bieje an Balber grengen, nicht felten zu finden.

Bon ben echten Maufen, die wie unfere Saus. maus (Mus musculus) langgeschmäuzt find und große Ohren haben, tommen im Barten bie Balbmaus (Mus silvaticus), Die Brandmaus (Mus agrarius) cola und Hypudaeus gehörenden Arten.





andern Gefichtspuntten wie auf bem Felbe ju erfolgen und wird auch je nach ber Urt, mit ber man es gu tun bat, eine verschiedene fein. Findet man einzelne

Maufelocher auf ben Beeten, fo tann man fie mit Schwefeltohlenftoff behandeln, indem man 5-10 com von Diefer Fluffigfeit hineingießt. In ber Regel wird man jeboch ju automatifch mirtenben Fallen feine Buflucht nehmen muffen, in die man Die Rager burch Rober lodt, ba man in jungen Baumpflangungen auf grasreichem Boben ober auf Gemufefelbern mit Dichtem Pflangenbeftanbe bie Maufelocher nur ichmer auffinden fann. Die beste Falle diefer Art ift die Burneriche Bublmausfalle \*). Die aus einem inwendig in ber unteren Galfte mit Blech ausgeschlagenen Solgtaften befteht, beffen Dedel aus 2 brebbaren Brettchen aufammengefent ift. Tritt eine Maus auf eines berfelben, um ju bem barüber hangenben Rober (am beften Mohrrübenftudchen) ju gelangen, fo fippt es nach unten, und fie fturgt in ben Raften. Die Benutung biefer Falle erfolgt in ber Beife, bag man fie bis gur bobe ber Eingange in ben Boben grabt, ben Rober an ben im Schutbach be-

<sup>\*)</sup> Bu begieben von Gebr, Burner in Marttleuthen im Fichtelgebirge, Breis 4,50 Mt.

sindlichen haten steat und einzelne Stüdchen auf die Brettchen und vor den Eingang legt, worauf das Schulpach übergefest und die gange Millage mit einen, Be guten Erch überdett wird. Darunten vertriechen sich alle Näuse gern, sie gehen den Mohrrübenscheinischen nach und gelangen in die Jalle, die nach jedes-maligem Jang sich von selbst wieder singsisch sie in bei halbe gekentlich sie nach jedes un vermeiden. Da sie son im machliche Witterung, die die Millage offscett, ans wermeiden. Da sie sons machliche Witterung, die die Millage offscett, an-



Mbb, 42. Burneriche Bublmausfalle. (E. u. 2)

nimmt. Um besten ift es, sie alle 8 Tage zu revidieren, die gesangenen Mäuse mit einer Jange herauszunehmen und neue Röder so lange auszusegen, als sich and Mäusse singenen. Ack sich ernen im Berlausse von einer Woode sich nichts mehr gesangem hat, wird sie an einem anderen gesigneten Klage ausgestellt. Diese Falle dat sich besonderen der die Maltenausse berachte, der auch alle anderen Mitten gehen gern in sie hinde und die anderen Mitten gehen gern in sie hinde.

Unter Umfanden mied auch das Eichhörn der in Geiten lätig, die nahe am Balde angelegt sind, von dem auß es die Obstädume plündert. So interessional die Geschöpf auch sit, umd so siehe es uns auch durch sine überauß gewandten Bewegungen ergößt, so wied man doch in solchem Falle sich sieher durch escentischen Köchüle erwecken diesen.

Muf bie Schlasmäufe, zu benne der Siebenichläser, Gartenichläfer, bie Hofelmaufe, meinden erheitet der Mangel am Raum. Diefe Tiere spielen auch im allgemeinen feine große Rolle bei uns, da sie tells auf bestimmte Gebiete Deutschland beschändt, tells nicht jo häusig sind, daß ein kurzer hinness auf sie nicht gemigen sollte. Der Gattner, dessen Obstimmt worden den beschafte bei der bei der

bie für die nütlichen Infettenfreffer aufgebangten Rifthoblen gewöhnlich mit Befchlag, wenn ihm nicht rechtzeitig Ginhalt geboten wird. Cobalb die jungen Blumen, ober Gemufepflangden guigeben, finden fich bie Sperlinge ein, reifen fie heraus ober beigen fie ab, ja fie miffen porber ichon bie frifch befaten Beete fehr mohl von ben noch unbeftellten gu untericheiben und plunbern fie oft fo arg. baß überhaupt taum ein Samentorn gum Reimen gelangt. Auch in ben Obitbaumen richten fie großen Schaben an, indem fie Anofpen und Bluten verbeißen, und wenn fie babei auch gelegentlich Infeften erbeuten, fo fteht ber baburch geftiftete Rugen boch in gar feinem Berhaltnis ju bem angerichteten Schaben. Ihnen ichließen fich bie Grunfinten murbig an, bie es manchmal noch ichlimmer wie die Gpagen treiben, fo bag eine energische Betampfung biefer 3 Arten burchaus notwendig ift. Den beiten Erfolg murbe man ficher baben. wenn fich bie Gemeindemitglieder ju einem einheitlichen Borgeben gegen biefe Proletarier unter bem Bogelgeichlecht entichließen mochten und burch regelmäßiges Berftoren ber Refter und Abichuß ber alten Sperlinge fie im gangen Gemeinbebegirte beseitigten. Leiber besteht baju aber nur menig Musficht, ba ber Schaben, ben biefe Bogel in Garten und Felb anrichten, meift noch viel zu wenig gewürdigt wird, und es wird porlaufig mohl noch bem Gingelnen überlaffen bleiben, fich ihrer ju ermehren. Mufgeftellte Scheuchen und bas überfpannen ber Beete mit Faben nuben befanntlich nicht viel, und es bleibt oft nichts anderes übrig, als fie burch barüber gefpannte Rete au fcutten. Aber auch babei ift barauf gu achten, baf an bem Boben fein Amifchenraum bleibt, weil fonft bie Sperlinge, welche die Rete burchaus nicht fürchten, einfach barunterfrieden, um au ben Camen ober jungen Pflangen gu gelangen.

Bon geringerer und mehr lotaler Bedeutung ift ber Kernbeifier und ber uns nur im Binter befuchende Dompfaff, ber burch Berbeifien ber Tragtnofpen bisweilen laftig wird. Die übrigen Bogel, wie Sanflinge, Stieglige, Budfinken und andere find nicht von erbeblicher Bebeutung.

Auch die Amfeln, die fich von Jahr zu Jahr mehr in unfern Garten anfiedeln, hoben manchmal die Gewohnbeit, junge Blangen berauszureißen; fie tönnen aber, wo fich biefe Unfitte zu fehr bemerlbar macht, ja leicht dauernd aus ben Garten vertrieben werben.

Biel wichtiger aber sind ohne Zweifel die wirbellofen Liere, die bald auf bestimmte Pstangen beschändt sind, bald an den verschiedensten Gwockhein ihre Lebensbedingungen sinden. Exerteet der ersteren werden wir in einem späteren Rapitel kennen kernen; hier wollen wir uns nur mit denen beschäftigen, welchen ihrer

Bielfeitigfeit wegen eine allgemeine Bebeutung gutommt. Sie gehoren ben Insetten, Spinnen, Tausenbiugen aus ber Ordnung ber Blieberfüßer und ben Batmern, bie in ber Suftematit eine Crbnung für fich biben, an.

Die Insetten oder Kerbliere, so genannt, weil ihr Körper aus eingesten, gronisterungen wie Rechsschutz gebieben Sognenente besteht, treten uns draußen in der Batur in verschiedenen Antonistungskladien entgegen, indem wir ihnen bald im Eis, dald im Zarven- oder Auppenguskand begegenen oder ist als ausgebildere, sertige Tiere antressen. Im verhöllnismäßig werige Bruppen ermangeln des Staddiums der Pappe, sondern verändern sich nach und dim Werlauf der möhrend der Vappes, sondern verändern sich nach und dim Werlauf der möhrend der Vappes, sondern verändern sich die sichen Eltern schließigt vollständig gleich geworden sind. Wir beginnen unter Betracklum mit diesen.

In ben Miltbeeten siebeln sich oft winzig fleine Geschöpfe zu Taufenben und Abertaufenden an, Die, einem weiflichen Staubhaufden nicht unahnlich,

ande acetangineten a. Ver, einem bergibötgebrüng übereinander siehen, bei Böcung aber noch allen Seiten ausseinanderspringen. Diefe Fähigeit verfelbt ihnen eine am Hinterleib besindlich unter beien zurückgebogene Schwanzgabet, deren Bestig ihnen und ipren ebenfo gebauten Berwandten zu dem Jamen — Springsfowan, verbolfen dat. Hier handelt die fich um Isotoma fimetaria, die an saulenden Pflangenstoffen, wie fie die humuserdie Missecter erichsich enthölt, sich ansieder, oder auch im Berdusteil, sich ansieder, oder auch im Berdusteils eine Vilangensteile Pflangensteile Pfla



Abb. 43. Beiber Springschwang (Isotoma fimetaria). Lance 1. 2 mm. (T. 11. L.)

heimzufuden. So sindet man sie bisweisen in großer Jahl an Kartofisin und halt sie für einem Excepte der Konslenfalue, wahrischnich mit Unrecht, da sie woss erst bann, wenn die auf andere Ursachen guruckgussigkenden Fäulniskprozesse im Gange sind, doersin kommt. Dachen sie im Wilfibet überdand genommen, so tann man sie durch Ursachen mit beisem oder gang taltem Wasser, wenn der Kasten gerade pflangenfrei sit, oder, wenn er Pflangen enthält, durch Bestreuen mit Instekenpulver leicht besteinigen.

In den Gemächshäufern, aber auch auf Treilandpflanzen macht fich oft ein Neines, nur 2-3 Millimeter meifendes, je nach dem Entwicklungszuftand ge-

flügeltes ober flügellose Instet unangenehm bemerbar, das von schlander Gestalt und im ausgebildeten Zustaub meist von dumtler Faktung ist. Es saugt an den Pklangen, bald in den Blattwinkeln oder Blätenständen verborgen, bald frei auf den Pklättern sigend und tann sie dadurch so



Mbb. 44. Blafenfuß.

ichwachen, daß ihr Bert erheblich vermindert wird. Die Tiere, um die es sich hier handell, jind Blasenfuße, die neuerdings von ben Spitematikern in mehrere Gattungen aufgeloft sind, für ben Gattner aber, ber sie unter bem Namen "schrarze Fliege" und bem Gattungsnamen "Thrips" tennt, alle gleiche Bebeutung haben. Ihre Lebenskebingung ift trodene Wärme, bei deren Bor-handenseien sie sich jos außerordentlich vermehren, daß manche Gemächshauspstanzen anr nicht mehr aedeiben wollen.

Saben fich biefe Schablinge erft auf einzelnen Pflangen angefiebelt, fo tann man fie oft fcon baburch befeitigen, bag man lettere im Commer in's Freie bringt und an einen mäßig fuhlen, feuchten Plat ftellt. Gind bie Treibhaufer aber fcon ftart befallen, fo muß man fie ausrauchern, wobei nur ju beachten ift, bag gewiffe Pflangen nicht alle Rauchermittel in gleichem Dage vertragen. Um unfchablichften und babei von auter Birfung bat fich Infeltenpulver erwiesen, bas auf einem beifen Gifenblech über glubenben Bolgtoblen langfam gu verbrennen ift. Dabei genugt fur einen Raum von 10 Rubitmetern eine Menge von 2-4 Gramm vollständig. Auch Räucherungen mit Tabat, bie in berfelben Beife ausguführen find, tonnen in Treibhaufern angewendet werben, boch ift gu beachten, bag bie Besneriaceen und viele Farnfrauter, ebenfo wie manche Orchibeen Tabafrauch gar nicht, die Binerarien und Beliotrop ibn nur in geringer Menge vertragen. Manche Bilangen fann man auch mit Tabatabiub waschen, ben man in folgender Beife bereitet. Auf eine großere Menge von Tabafrippen wird heißes Baffer gegoffen, bas folange fteben bleibt, bis es buntelbraun geworben ift und ftarten Geruch zeigt. Damit merben bann mittelft einer weichen Burfte bie großblatterigen Bflangen, wie Gummibaume, abgewafden, worauf mit reinem Baffer grundlich nachgufpulen ift. Agaleen und anbere immergrune Pflangen tann man auch burch Gintauchen in Geifenlauge von ben Thripfen befreien, jeboch barf bie Lauge nicht in bie Erbe ber Topfe fommen. Much biernach ift mit reinem Baffer forgfältig nachgufpulen.

Bisweilen werben auch die Ohrwurmer baburch laftig, bag fie in honig führenbe Blumen eindringen, fie babei gerbeißen und gerftoren, ober auch, bag fie



Abb. 45. Maulwurfsgrille (Gryllotalpa vulgaris). Grwachienes Lier und Larve.

siße Krüchte anfrejen. Da man ihnen in ihren gewöhnlichen Schluppiwinkeln im Mauerwerf, hinter ber Rinbe ober wo sie ionst ben Zag über werbringen, fossehm kann, empfieht es sich, bort, wo sie sich, bort, wo sie sich, unangenehm bemertbar unachen, turz geschinten aus dem menebun-

bene Robiftudchen, Rinderlauen ober abnliche ihnen ein gutes Bersted bietende Dinge aufzuhängen, die spat Abends und früh am Morgen zu rerbieren sind. Unter den Grillen macht sich im Garten vorzüglich die Maulmurfsgeilfe oder Werre, auch Reutwurm gemannt, serzlictalpa vulgaris) unaugenehm bemerfdar, die waar auch tierliche Rost, also allerlei Inselten und Bürmer, nicht verschimätht, aber durch dad Zerbeissen steiner Klangenwurzeln den geringen dadurch gestilteten Ruben bei weitem auswiegt. Dort, wo ihre Rester sich bestinden, sierben im Umsteis alle Pflangen ab, so das gelke, wie verkrannt außschemde Atted entstehen, die um so größer werden, ie weiter

Die Jahreszeit vorschreitet. Un iconen Commerabenben fliegen die Mannchen schwirrend umber, um bas andere Beichlecht aufgufuchen und die Paarung gu vollziehen. Balb banach, etwa um die Mitte bes Juni, beginnen bie Beibchen in einer ganfeeigroßen Boble, bie nach oben einen Ausgang hat, ihre 200 und mehr hirfeforngroßen Gier abzulegen, aus benen bald bie jungen Maulwurfsgrillen entfteben, Die in ber erften Beit im Reft und in beffen Nachbarfchaft verbleiben und fich erft mit bem Gintritt falterer Bitterung gerftreuen, um in großerer Tiefe ben Winter gu verbringen. 3m



Frühjahr tommen fie wieber hervor, freffen tuchtig und haben im Dai nach einigen weiteren Sautungen Grofe und Aussehen ihrer Eltern erlangt.

Die Befampfung biefes Schablings erfolgt am besten turze Zeit nach ber Eiablage. Ein geubtes Auge wird an bem Krankeln und Absterben ber

Pflangen fehr bald die Stelle ertennen, wo sich das Neft besindet, bessen Juhalt man nun auf verschiebene Weise unschädlich machen fann. Entweber hebt man es mit dem Spaten sorgsättig heraus und sertritt die darin besindliche innee Brut, oder man tötet



Mbb. 47. Borrichtung jum Fange ber Berren,

sie burch Einzießen von etwas Petroleum butch das nach oben sibrende Eingangloch. Soben bie jungen Maulwurfsgrillen das Reit bereits verfalfen, sind dere nach in bessen aber nach in bessen aber nach in bessen aber nach mit einem Stot ein 10 Gentimeter tiefes Loch in den Boden und gieße 20 Aubitentimeter Schweischlich in 10 fentimeter tiefes Loch in den Boden und gieße 20 Aubitentimeter Schweischlich in 10 fentimeter in 10 km in 10

Diese bestieht aus einem zusammengefehren Robe (AC + BA) von der Weite eines ihrer Gänge, das zwei nach innen beweglich Alappen an den Cfinungen dese siede in der Benede in der Geschlich von der bei bei Bang, in dem ein solches Rohr eingestägt in, passischen Maufwurfsgrillen friechen binein, sonnen ader nicht wieder beraus, da die Alope nach auf gegen gich nicht, sonnen aber nicht wieder beraus, das die Alope umperkriechenden Werren singt man auch zahlteich durch eine Vorrichtung, die Wohen und beit Abb. 47 zeigt. Eine Angah von Blumentöpfen ist eingegraben und oben durch senten fallen fallen in die Töpfe und können so leicht unschädlich gemacht werden. Die das ihnen entlang saufenden Maustwurfsgrillen sallen in die Töpfe und können so leicht unschädlich gemacht werden.

Mus ber Ordnung der Schnachtlerfe treten uns die Pflangensäuse, die im Battläufe und Schlöduse termen konnen, je nachdem sie ein aben Pflangen leben oder durch wollige oder lederartige Wachskunssscheiden gefählt sind, entgegen. Wie letnen die ihnen die menknützige Arche der Fortpflangung sennen, die man als Generationswechzige bezeichnet, und die den die hende siehen gleicher Weife sich jetze hehr die flehe die eine gleicher Weife sich jetze der Wiesel wie der von der vorigen verschieden ist. So gibt es 3. B. die die Allesscheiden paaret von der vorigen verschieden ist. So gibt es 3. B. die die Allesscheiden paaret von der vorigen verschieden ist. So gibt es 3. B. die die Allesscheiden paaret von der vorigen verschieden ist. So gibt es 3. B. die en Allesscheiden weischen verschieden geschieden vor die verschieden verschieden verschieden verschieden von der die die verschieden versc

Es murbe ju meit fuhren, wollten mir bier auf eine Beidreibung bes Außern und bes Berhaltens ber einzelnen Arten eingeben, Die überdies in ihrer Lebensmeife fo übereinstimmend find, bag Bieberholungen unausbleiblich maren; für ben Gartner, bem biefe Gefcopfe als Bewohner fast aller von ihm gepflegten Bemachfe leiber nur ju gut befannt find, tommt es ig gud mehr barguf an, ju miffen, unter melden Umftanben er besonbers auf ihr Erscheinen gu rechnen hat, und mit welchen Mitteln er ihnen entgegenwirten fann. In fehr trodenen Sahren wie in folden, Die fich burch Ralte und reichliche Dieberichlage auszeichnen, find die Freilandpflangen meift nur wenig mit Blattlaufen befett, in warmen Jahren bagegen mit mittleren Feuchtigfeitsverhaltniffen vermehren fich biefe Schablinge oft in's Ungeheure und find bie Urfache, bag bie Baume in ben Stabten oft icon Enbe Auguft und Anfang September vollftanbig tahl fteben, weil ihr Blattichmud burch bie Laufe vernichtet ift. Meift ift biefe Ericbeinung nicht bie unmittelbare Folge ber Saftentziehung burch bie Saugtatigfeit biefer Tiere, fondern vielmehr burch bie Unsicheibungen verursacht, bie in Form fleiner Eropichen ben beiben Saftrohren entquellen, Die viele Blattlaufe an ihrem britt. legten hinterleiberinge haben. Diefe Eropfen verfleben ichlieflich alle Blatter, verhindern beren Atmung und führen fo ihr fruhreitiges Abfallen beibei,

Begen biefe Feinde unferer Rulturpflangen bieten Befprigungen mit folden Lofungen Ausficht auf Erfolg, Die in feinfter Berteilung fich verftauben laffen.

Je nach der Pflanzenart und deren größerer oder geringerer Empfindlichteit gegen bie zu dem Sprismitteln verwandten Stoffe wird man bald biefe, daß jene Löffungen verwenden; im allgameinen ader wird eine schädliche Wirtung von den im Andhang aufgriführten Wischungen kaum zu befürchten sein. Man soll es fich jedoch zum Grundlag machen, sie möglichst frühzeitig anzuwenden, wenn die Pflanzen noch nicht zu sehr unter den Läufen gelitten haben und, wenn

es fich um Topfpflangen hanbelt, Diefe an einen ichattigen, fühlen Blat ftellen, fo baß bie Beiprigungefluffigfeit lange genng auf bie Schablinge mirten tann. Baume und Straucher, bie von Blattlaufen befallen finb, muffen beshalb moglichft balb nach bem erften Muftreten ber Blage in Behandlung genommen merben, meil fie fpater oft Blattperfrummungen und -Rollungen erhalten, in benen bie Laufe fiten, fo baß eine Benekung ber lekteren dann faum noch möglich ift. In abnlicher Beife wie bie Blattlaufe ichabigen bie Schild. laufe und Boll. laufe bie Pflangen, an beren holgigen Beftanbteilen fich gabl-

Mbb. 48. Berfrumung von Pflaumenblattern infolge ftarten Befalles burch Blattlaufe.

(L. u. L.)

ihren je nach der Art, der sie angehören, charakteristisch gesormten Schilden einen völlig krustenartigen Noerswa über die Afte und Stämme der Baume bilden.

reiche Arten, namentlich ber erfteren, festfehen. Oft find fie in fo

großer Menge vor-

handen, daß fie mit

 Generationswechsel, verdunden mit einem Mechsel in den Mirtspflangen, haben, werden im Mai durch Behprisung der besallenen Pflangen mit einer Tabaleisembrühe belämpft. Salt der Gartner die seiner Aufsicht unterliegende weides wächse unterliegen der wächse und wenden wie den wichte einer Aufsichen Belämpfungs-



Aspidiotus salicis auf Beiben.



Mytilaspis conchaeformis auf? Birnzweigen.?



Abb. 51. Rommaläuse (Mytilaspis pomorum) und austernförmige Schildläuse (Aspidiotus ostreaesormis) auf Obstbäumen.

mittel forgfältig und rechtzeitig an, fo werben ihm alle biefe Schablinge taum nennenswerten Schaben gufügen tonnen.

Bu ben Schmabellerjen gehören auch die Bangen', Halbstügler bes halb genannt, weil ihre Borberflügel vom Grunde anglöis zur Hilfe ieberartig verdict, die äußere Schste, sowie die hinterstügel bagegen bautig find. Ihr Körper ift flach, von elliptischer Jorm, der Kopf tien, die Vorberbruft breit und

bemeglich, vorn gemögnlich bogentsemig ausgeschnitzen. Mittele und hinterbruft innd miteinander vermachten und auf dem Rücken in Jorm eines sehr großen Schliddens sichtsen. Biete von ihnen haben einen liblen Geruch an sich, der von Aussischbungen aus seitlichen Teisen herrührt und auch dem Pflangenteilen mitestellt mit, auf benne sie fin in ibergeschien baben. Die Wangen, wedes von



Abb. 52. Pulvinaria sp., eine Ghilbiaus. beren Tedel burch eine meiße, wollartige Ausscheibung, in ber die roten Gereingebette find, schuschied odlig abgehoben wird. Auf bem Beinflod, ben Johannisbeeren und Rirfchaumen fecholich,



Abb. 53. Pfitsichschildens (Lecanium persicae) auf Stachelberren. Ter Gattung Pulvinaria öbnitch, aber ohne bie weite Bockoussichtung.

Pflangensäften leben, sind oft schön gesürdt. Die 11 Millimeter lange braungefärdte Bereenwange (Pentatoma baccarum) gibt dem Früchten, die sie beslucht hat, einen höcht wiederwärtigen Gerech und Beschmad, ift jeboch son font nieht sonderbich schödel, Auch die auf unsern Gemüsepflangen sich sinderbe An ab wa naz (Stromastes marginatus) spiest gewöhnlich eine bestondere Rolle. Dagegen richte Rohlwang (Strachia oleracea) an Rohlarten und Leotojen durch Aussaugen der Etnagt bisweisen großen Schaden an. Sie ist blau oder getin glängend wit einigen wissen (Männdern) oder roten (Weichhern) siefenzyschungen. Die Länge beträgt etwa 11 Millimeter. Eine andere Art, die Biesen miesen schaosen blunattas) ist gelbarin, auch die von die Kollegen ist derengen geschangen. Die Länge behaart und auf dem Hinterleibskrücken schwarz gefärdt. Auf dem Halsschilden siehen meist 2 oder 4 schwarze Künstchen, die bisweilen zu einem Cuerstrich zusammensaufen. Besonders ihre ähnlich gefärdte Larve schädigt den Samenertrag



nbb. 54. Bewohnte Galle ber Tannen: wolllaus (Chermes abiotis).

Abb. 55. Durch bas Saugen ber Lannenwolllaus (Chermes abiotis) hervorgerufene gallenartige Bucherung.

bes Kopftobles, Blumentohles und ber Levkojen, indem fie ben Griffel anbohrt, fo bag bie Blute teine Schote ansehen tann. Die etwa 7 Millimeter lange

2(bb. 56.

Rob. 56. Fenermange (Pyrrhocoris apterus). (2. u. 2.)

Wie fen ich ma im an ge (Lygus pratensis) ift wieberholt Judfien ichablich gemorben, berm Väldter und Knolpen fie antlicht, so dos lettere abfallen, erstere sich jehroza sächen; und die gedin Schaften eine Schmalman er endlich (Phytocoris nassatus) beschübigt durch ihren Siich die jungen Volerugeige in dem Teckhödusjen, so das sie vertüppelin und teine Välkten antjezen. Eine sehr daufge, aber nur jungen wieden und kenne sich der Välkten antjezen. Sine sehr daufge, aber nur jungen wieden und kenne fichblich Wange ist den ungeflügelte Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus), die von voter Jarbe und mit auffallenden sich vogenzen ficken geseichnet ist.

Die Betampfung aller diefer Tiere erfolgt am besten durch Abllopfen der befallenen Pflanzen oder durch Bestäuben mit Infeltenpulver. Besprigungen mit Tabakablochungen haben oft nur

feltenpulver. Befprifungen mit Tabakablochungen haben oft nu mäßigen Erfolg gehabt.

Bahrend alle bisber befprochenen Infetten nur eine unvollfianbige Ber-

wandlung erleiden, durchsaufen die folgenden auch das Puppenitadium, in welchem die Verwandlung von der Larve zu dem von diese gänglich verschiebenen sertigen Kerier erfolgt. die erste erfolgte, die erste erfolgte, von denen aber nur wenige, soweit sie Psianzenschädiger sind, im allgemeinen Vedeutung haben, die meisten von ihnen sind vielender auf destimmte Kulturghause.

ermößnt nerben. Erstrer tun als entwidelte Infeten teinen Schaben, wohl aber im Larvengustande, in welchem sie im Boben von allerlei jungen Pflansenwürzsichen sich ernösten. Die wichtigsten von ihnen sind bie Kohsschaften. Die wichtigsten von ihnen sind bie Kohsschaften. Die pulla maculosay und die Wiesenschaft in die Ausgeschaften und Paludosa), die vom Juni ab nicht nur auf Feldern und Victen, sowie von die in Wärten und Victen und von die von die



Abb. 57. Rohlfdnate (Tipula oleracea) und Larve, (2. u. 2.)

die nun, mit Ausnahme ber falten Jahreszeit, bis jum Mai des nachsten Jahres ein ben jungen Pflanzen verderbliches Dasein führt.

Eigentliche Befampfungsmittel find schwer anwendbar; es sei benn, daß man an fühlen Tagen recht seib am Morgen die dann halb erstart an der Unterzeite der Blätter niedriger Pflanzen sibenden Schnaken mit dem Schwetterlingsneh weglängt.

Die Lavoen der Haarmiden haben einen deutlich ertennbaren Ropf, unterscheiden fich also dadurch von vornherein von echten Fliegenlarven; sie sind von walgenstrmiger Gestalt, suflios und mit spärlichen Borftenhaaren bettiebet, die an den letzten Segmenten etwas straffer und länger sind. Sie leden gesellig im Boden, wo sie sich von verweienden pflanzlichen Stoffen, aber auch von frischen Artgaren Beit, genangten wer astensphangen.

Eine Zahl von sehr kleinen Muden lebt im Larvengustande in verschiedenen Pflangen und erzeugt dort Misbilbungen, die ähnlich wie don den Gallwespen verursachten aussehen; sie find daher als Gallmuden gu einer Jamilie vereinist worden. Einige von ihnen werden wir hater kennen sernen.

Unter den Schmetterlingen haben nur die Eulen ein allgemeines Interesse, da ein grober Teil von ihnen in weitestem Maße polypsdag ist. Wie eretennen sie an ihrem dieden, legessomigen Leibe, über dem die Jügel in der Ruhe meist dachartig und so gelegat sind, daß die vorderen das hintere Kaar bedecken,



2166. 58. Gulenflügel,

Die Verderfügle hoben gewöhnlich eine charalteriftische Zeichnung, indem an der Burgel eine halbe und in den vorderen gwei Drittsch 2 gange Lucefinien vom Border nach dem Dintercande verdaufen. Außerdem ist eine schnietzende verdaufen. Außerdem ist eine schnieden. In der der der der der vorhanden. In der der der der der der vorhanden. In die mit 3 fleder ist nieren, die sinden sinden sich die die der der der sinden sinden sich die der der der der sinden sich die mit 3 fleder ist nieren,

ein ringsormiger und ein Zapfensted, die ersten beiden bem Borderrande, der leitere dem hinterende genähert. Die Raupen sind nur sellen staat behaart. Is fasse, auch eines Gatung niefoge geschen der ersten beben Bauchsuppaare 12 susig. Die Puppen ruben entweder in der Erde in einem aus Erdslümpchen gebildeten Gebäuse ober aber, wie es bei den stärte behaarten Raupen der Rall ist, in einem Gebinft aussichen Batten geschiedern.

Für ben Gatner tommt es meniger dorauf an, die Jalter, als vielmehr beren Raupen und die Zeit ihres Lebens zu lennen, webhalb im solgenden von einer Beschreibung der Schmetterlinge Abstand genommen werden foll. Die schmettige Tarftellung der Entwicklung, bei der ein + den Jalter, ein 0 die Juppe, ein — die Raupe und ein . das Ei bezeichnet, wird deshalb zur Orieniterung genügen,

# Die Rreugmurgadereule, bas Ausrufungszeichen (Agrotis exclamationis).

Die glanzende schmutzig braune, schwarz punktierte Raupe ist zu Beginn ber talten Jahreszeit erwachsen, aberwintert in einer Keinen Erbhöhle und frifit im Kribjahr nur noch furze Zeit.

| 1 |  |  |  |  |  | 12 |
|---|--|--|--|--|--|----|
| _ |  |  |  |  |  |    |

Echablich an Rohlpflangen, Elfaaten, Ruben, Rartoffeln, Zwiebeln, Calat.

Die Cauerampiereule, Sausmutter (Agrotis [Triphaena] pronuba).

Die Range ift geschaftl bis erberaun, buntler gewärfelt, mit belleren Zungsleinen, schwarzen Cueritrichen und röllicher Linie über ben Atemlöchern. Sie überwintert halbernachsen in der Erde oder der Bodenstren und verzuppt sich, nachdem sie im Frishjobe noch start gestroffen hat, in einem losen Koton in der Erde. Die Puppe ist siehe beworstlich.

Schablich an Beinreben, Mohren, Rohl, Galat, Blumen, (Murifeln, Brimeln, Beilchen, Levbojen).

Die Binterfaateule (Agrotis segetum).

Die Raupe ift grau und braun, bie vom simten Semente ab trapezjörmig gerobnet sieben. 3m Beginnte ber Bittere in fin fast vollig erwachfen, frift im Frühjahr nur noch turge 
3eit und verpuppt sich in einer lockern 
Gribhille.



Abb. 59. Bintersaateule (Agrotis segetum).

| 2 | 3 | 4 | 5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|----|----|
|   |   | 0 | 0 + | + | + | - |   |    |    |    |

Schablich an benfelben Pflangen wie A. exclamationis.

Die Beigeneule (Agrotis tritici).

Die Raupe ift grauglangend mit dundeln Bargden." Die Raupen übervoitern noch nicht erwachsen, werden im Frühjafr befondere schädlich und verpuppen sich in einer durch Speichel gesessigigten Erdhöble.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Schablich an benfelben Pflangen wie A. exclamationis.

Die Regeule, der Splitterftrich (Naenia typica).

Die Raupe ist erbbraun; die Seiten durch weißliche und gelbe Streifen ichedig, ein breiter Seitenstreif rotgelb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Schablich an Brafern, Cbitbaumen, Beerenstrauchern, Beinftoden.

#### Die Rohleule (Mamestra brassicae).

Die Raupe, nuter dem Namen "Derzwurm" bekannt, ist grün bis schwärzlich braun, hell gesteckt, mit schwarzen Ertichen, die auf dem elsten Leisbeabschnitt eine bussiessofendemige Bechaung dartiellen.



Abb, 60. Robleule (Mamestra brassicae)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   | 8 | 9     | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|-------|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | + | _ | 0 + | + | ***** |    | 0  | 0  |

Schablich an Rohl, Salat und Ruchengemachjen, Georginen und anderen Blumen.

### Die Gemufeeule (Mamestra oleracea).

Die Raupe ist grüngelb ober gelb bis röllichbraun, zwischen ben Längsftreisen auf jedem Ping 2 weiße, schwarz gesaunte Puntte. Die glängend rotbraune Puppe hat am stumpfen



Puppe endigt in eine Stachelipite.

streifen auf jedem Ring 2 weiße, ichwarg gefaunte Puntte. Die glängend rotbraune Puppe hat am ftumpfen Hinterleibsende 2 gegeneinander gefehrte Häden und ruht in einer Erdhöllung.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   | 8 . | 9 | 10  | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|-----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | + | _ | 0   | +   | _ | - 0 | 0  | 0  |
|   |   |   |   |   |   | 0 + |     |   |     |    |    |

## Schablich an Rohl, Salat, Spargel und Georginenbluten.



Die Flohfrauteule (Mamestra persicariae).

Die Raupe ift von grüner bis brauner Farbe, mit viere und breiectigen dunklen Flecken. Der elfte Leibesring ist etwas erhöht. Un den Seiten find weißliche Wintelflecken.

Abb, 62. Flohfranteule (Mamestra persicarise).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5   | 6 | 7   8  | 9 | 10  | 11 | 12 |
|---|---|---|---|-----|---|--------|---|-----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + | + | + -1 - |   | - 0 | 0  | 0  |

Schadlich an Tabal, Sanf, Erbien, Salat, Simbeeren, Georginen, Uftern, Pelargonien. Lebt außerdem an Anotericharten.

## Die Erbfeneule (Mamestra pisi).

Raupe olivengrun bis rotbraun. Bier gleich entfernte Lang bftreifen boch gelb. Die Buppe ift glangend ichmarg mit 2 ftumpfen Gabelfpigen an bem tegelförmigen Aftergriffel; fie rubt in einem loderen Befpinft im Boben.



Abb, 63, Grbieneule (Mamestra pisi).

Schablich an Erbien, Biden, Bohnen und verschiebenen Gartenpffangen,

### Der Blaufopf (Diloba coeruleocephala),

Die Raupe ift gelbgrun, blaggelb langsgeftreift, Ropf blan mit 2 blaffen Rleden. Gie verpuppt fich in einem aus Solsichabfeln, Richten und Doos burchfetten Rofon.

Schablich an Obitbaumen, befonders Pflaumen, Apfeln, Apritofen, Bfirfichen.

## Die Schlebeneule, große Pfeilmotte (Acronycta psi).

Die Raupe ift fcmars, rotftreifig mit gelbem Rudeuftreifen; auf bem vierten Ring fteht ein langerer, auf bem elften ein furgerer Rudengapfen. Gie wird in einem bichten, aus Solgfpanen geflochtenen Gewebe gur braunen Buppe.

Schablich an Obitbaumen, befonders Pflaumen- und Birnbaumen.

# Die Aprifoseneule, fleine Bfeilmotte (Acronycta tridens).

Die Raupe ift ichwarg mit 2 orangefarbenen Rudenlinien; ber vierte Ring trägt einen ichwarzen Bapfen, ber elfte eine ichmarge, rot und weifigefledte Erhöhung.

Schablich an Obitbaumen, befonbers Apiele, Aprifofene, Bfirfichbaumen und an Rofen.

## Die Ampiereule (Acronycta rumicis).

Die Raupe ift gelb, braungelbfternhaarig, ein Seitenftreif ift gelb, rotgeflect; feitlich am Ruden fteben ichiefe meiße Glede. Gie mirb in einem aus Speichel gefeftigten Befpinft gu einer vorn ichmargen, binten rotbraunen Buppe.

0 + - -0+ + - - - 0

Schadlich an himbeeren und vielen Topfgemachien,

### Die Bammaeule (Plusia gamma).

Die Raupe ilt schanft, noch vorm etwas versimget, von grüner bis beumicher Sarbe mit einhaarigen Wärzigen, gelbtichen Längskinien und schwarzen Ropfleiten. Die Puppe ist moutichwarz, hat fart aufgertrebene Mügelfigeben und eine hervortretende, weit hinadreichende Rüffelschene Der Jalter tritt in einer oder 2 Generachinen auf.

| 2      | 12 | 11 | 10 | 9 | 8   | 7 | 6 | ō   | 4 | 3   |   | 1   |
|--------|----|----|----|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|-----|
| - ober | _  |    |    | + | 0   |   | + | +   | 0 | 7 = | - | _   |
| +      | +  | +  | +  | + | . 0 | _ |   | + - | + | +   | + | + - |

Schablich an Rohl, Banf, Bulfenfrüchten, befonders Erbfen.

Die Bekämplung der Culen, von denen hier nur eine kleine Aussandly gesehen werden fonnte, wird in zwiejager Weife zu erfolgen haben, indem man einmal durch Abluchen der befallenen Pflanzen und deim Umgraden der Beet die Vaupen zu vermindern, zum andern aber durch Jädlen die nächtlich sliegenden folgter zu erbeuten sicht. Zu leizterem Javede bebient man sich entweder einer der 3 in meinem Buche "Tierwelt und Landwirtsschaft" ausfährlich beschäterenen Der aber aber inse disjachen Apparates, den man sich aus einer alten Jementonne herstellen kann. Man schniedet in eine solche einige größere Löcher, befreich die Inneumände mit Teer oder einem ställsgen Raupenleim und stelle inte kleine Zampe binen, die man durch gebeden der Tonnen vor Regen schüle.

Wenn diese einsache Borrichtung auch nicht so gute Dienste tut, wie eine der im Handel käuslichen Fanglaternen, so hat sie doch den Borzug der Billigkeit. Bon den Käfern haben die Keulenbörnler,



Abb. 64. a Engerlinge bes Maitafers, b Puppe von unten und oben, c Gier.

der Mein Auflert gemein eine Kattenfyörteriger betannt sind, allgemeine Bedeutung, da sie sonobla die
Kaster wie als Zarve sich on den versichenartigsten
Pflangen ernähren. Jene bevorquegn unter allen Umstädnen die sichen, und erst in zweiter Neiche stellen
Kastanien, Bloorn, Pflaumenbäume, Pappeln, Weiben
a. a. dies sies sich die um trautartige Gewächsse die
um Blaume handelt. hierber gehören der gemeine
Walter die Geschlich der die Schaft an einmatstal er (Melolountha uitgarris), der hoft aft an einmatstal er Melolountha uitgarris, der hoft aft an einmatstal er Melolountha uitgarris, der hoft aft einer
hoft der hoft der hoft der hoft der hoft der
hoft der hoft der hoft der hoft der hoft der
hoft der hoft der hoft der hoft der
hoft der hoft der hoft der hoft der
hoft der hoft der hoft der hoft der
hoft der hoft der hoft der
hoft der hoft der hoft der
hoft der hoft der hoft der
hoft der hoft der hoft der
hoft der hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft der
hoft der hoft

ober Junitäser (Rhizotrogus solstitalis), desse Mentischung in 2 Jahren beendet ist, und der Kleine Rosentation eine Holling in 2 Jahren beendet ist, und der Keine Rosentation in 2 Jahren behonders den Rosen geschärtlich wird und eine einschrieg Generation hat. Die Bedämpfung diese Schädlinge ersolgt durch Alssäulteln der Käser und durch Schwerzeit und der Angeleit d

Bur Familie ber Gagebornler gehoren Die Schnellfafer, beren Larven als Drahtmurmer befannt und gefürchtet find. Ginige ber häufigften Urten find in Abb. 66 bargeftellt; man fieht, bag fie alle eine lange malgenformige Form

baben. Wir treffen fie in ben verichiebenften Großen im Boben. ba ihr Larvenleben meift langer als 2 Jahre mahrt. Much fie find Allesfreffer im weiteften Ginne und richten auf mit jungen Bilangen bestellten Beeten oft bie größten Berbeerungen an. Gin gutes Mittel, fie in Daffe ju fangen, besteht in bem Muslegen von Rartoffelftudden, mit ber Conittilache nach unten. Dabin gieben fich die Drahtwurmer mabrend ber Racht und tonnen bei regelmäßiger Revifion fruh am Morgen bort leicht abgefammelt merben



Mausgrauer Schnelltäfer (Lacon murinus) Bange 14 mm.

Aus ber Ordnung ber Sautflugler (Symenopteren) feien bier 3 Familien ermabnt, mit benen ber Gartner oft Befanntichaft macht: Die Ameifen, Die Befpen und Gall. mefpen. Bahrend lettere nur von untergeordneter Bedeutung

find, ift bie Gegenwart ber erften beiben im Garten oft von unangenehmen Folgen begleitet. effante Lebensweife bier naber einzugeben, fei nur bemertt, bag fie auf bem Rafen

Dhne auf die inftematifche Einteilung ber Ameifen und ihre überaus inter-

und in ben Miftbeeten durch Lodern ber Oberfrume febr laftig, ja fur jungere Bflangen fogar bireft gefährlich merben. Befanntlich lieben die Ameifen ben von vielen Blattlaufen abgefonberten Bonigfaft fo febr. daß fie bie Blattlaustolonien regelmäßig auffuchen und bie Laufe burch Streicheln mit ihren Gublern gu ftarterer Musicheibung veranlaffen. Daburch aber ichabigen fie inbireft bie Bflange, auf ber fich jene angefiebelt haben; benn infolge ber vermehrten Gaftausscheidung werden die Blattlaufe gu ftarterer Saugtatigfeit veranlaßt; viele Bonigtropfchen fallen babei berab auf bie meiter unten figenden Blatter, verfleben beren Atemöffnungen und bilben augleich portreffliche

Fangapparate fur viele in ber Luft umherfliegende pathogene Bilge, die fich nun leicht auf ben Bflangen anfiedeln tonnen. Es find in der Literatur mancherlei Mittel angegeben, um bie Ameifen von

266. 66. Drabtmurmer.

Grafarbener Schnellfafer (Corvinbites neneus). Sange 20-22 mm. Linierter Echnellfafer (Agriotes lineatus).

Bance 15 mm. 3, Mausgrauer Schnellfafer (Lacon murinus) Bange 22-24 min, (T. H. &)

folden Stellen, mo fie gefahrlich werben tonnen, gu vertreiben; fur Die Bragis haben fie indeffen nur wenig Bert, ba fie meift nur furge Beit wirfen und immerfort wieber neu angewendet werden muffen, wenn man langeren Erfolg haben will. Bichtiger und praftifcher ift es, Die Refter ber Umeifen mit ihren Bewohnern zu vernichten und sich so duerend vor ihnen zu schieben. Wenn es nicht darauf ansommt, Radisch auch in der Nähe wachsend wertvolle Pflanzen zu enchmen, so fann man sie durch Aussierien tochenden Bassiers mit einem Male vertigen, im andern Falle aber nehme man mit Basser verdinnte Feringslack von solcher Kongentration, daß sie der Nehmen mat fich sich ist. Der Grad der Verdinnte der ich gebach der Engesiabliskeit der Gerodoffe zu richten, die



Mbb. 67. Befpenneft. Chematifder Turchichnitt. (Z. u. 8,)

ign nach der Empfynichteit er Genadge ut righen, die mit der Jälisselfeit in Berührung sommen, und muß worber ausprobiert werben. Legt man einen mit honig getränften Schwamm in der Aldie ihrer kleiter aus, so werden den Angeleit von Amerikan in der die die merken bald hunderte von Ameijen hineingekrochen sein, um sich and hier füßen Derie zu laben; durch Eintunden in tochendes Wasser fann man sie mit einem Male töten. Lieckte Gist für Ameijen sie der Wilfigungen: 1. honig, Sorque ober ausgelöster Zuder, dem eine Portson het gestellt der Aufle hand der Verlegen und 2 Teile gesöste Pottassehen.

Die Bespen werden uns besonders im Berbst durch ihr zubringliches Wesen läftig, da sie mit großer Sicherheit bie Totte, die Schässel mit Obst, das Glas mit Honig auszufinden wissen, an dem wir uns eben erladen wollten,

und mit drohendem Gefumme immer wieder guräckfehren, wenn wir sie faum verscheucht saden. Dieselbe Wordiebe für Süßigteiten läßt sie auch im Garten die reisen Frührte der Psirsich und Bremdamme aussinden, in die sie große Löcher simeinnagen, dadurch nicht nur das Schl unansehnlich machend, sondern auch Jäulusierrzegen den Boden vorbereitend.

Bon ben Befpen bleiben befanntlich im Spatherbft nur bie großen befruchteten Beibchen übrig, Die an geschütten Stellen überwintern und im Grub-



Abb. 68. Teutiche Wespe (Vespa germanica). Lange 12-16 mm. (T. u. 2)

etwas Schwestloblenstoff hinein und bedect die Stelle mit einer sachen Schafe, die jedoch so groß sien muß, daß die Welpen sich estlich einen Ausberg Sahnen Ginnen. Dat man es dagegen mit einem sreihängendem Veste zu tun, so halte man einen offenen Sach darunter und sogen mit einer hoset des Veste ab. Natütüs darüt auch bies nicht gam ungeschriche Architect best Veste das Welt ab. Natütüs darüt auch bies nicht gam ungeschriche Architect der Vest Architect voorenommen werden,

wobsi man fich davor zu häten bat, daß daß Alft nicht etwa nur geschößen wird; die ergrimmten Welpen könnten sich siere Aberjall jonst blutig rächen. Um die auß Fremden Piestern den Garten besluchenden Welpen zu sangen, bedient man sich zwecknäßig großer weithalsiger Gläsjer, die zu einem Deitstel mit Wassjer, den Applesäther ungelekt wurde, gestüllt sind. Be doere Chinang wird mit facken



Abb. 69. Porniffe (Vespa crabro).
(Z. u. 2)

bie fugen Früchte, namentlich wenn fie ichon verwundet find, auffuchen, in großer Menge.

Die Gallwefpen endlich tonnen mit wenigen Borten abgetan werben, ba fie, soweit biefe ben Gartner intereffieren, faft ausschließlich auf ber Eiche vor-



#abb. 70. Gaffen a non Neuroterus leaticularis. δ non Neuroterus numismalis, c non Dryophanta disticha. (3. μ. 2)

tommen. Bezüglich ihrer Entwidlung fei erwähnt, daß jede Gallweipe eine für die Art, der sie angehört, charalteristliche Galle expeugt, doch sommt es vor, daß, wenn geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpilanzung miteinander abwechselt, innerhalb biefer zusammengehörigen Entwicklungsreibe zwei verschiedeme Gallen

gebilbet werden. Die auf der Rofe lebenden gehören zur Gattung Rhadites; eine der bekanntlesten ist die harte, vielkammerige, wie mit Moos bewachsene Stengelgalle (Schlasspiel, Rosenapiel, Bedeguar) der Rosengliweipe (Rhadites rosae);



Abb. 71. Gallen von Dryophanta folii.

andere Arten erzeugen an bem Blättern und Blattfliesen runde, Inollige Gallen. An der Siche Gommen sehr viese verschiedene Gallen vor, von denen einige abgebildet 
jind. Bekämpfungsmittel 
anzuwenden ist weder möglich, noch nötig; höchstens 
fönnte man an den Rosen bie Blatt- und Stielgallen 
ausbörzeden.

Nächst ben Insetten gehören zum Typus ber Glieberfüßer die Spinnen, die in ber Mehrzahl höchst nükliche Tiere sind.

ba fie ber Jagb auf kleine Infetten obliegen, fei es, bag fie fie in hochft tunftvoll gewebten Negen ju fangen fuchen, fei es, bag fie fie in ihren Schlupf-



Abb. 72. Galle der Rofengallwefpe (Rhodites rosae), (T. u. L.)

minteln auffpuren. Rur gang fleine Spinnen, bie man ber Familie ber Dilben gurednet, find Bflangenbewohner und als folche oft von verhangnisvoller Bebeutung für die ihnen als Wirte bienenben Gemachfe. Gine haufige und beshalb allen Gartnern wohlbefannte Art ift bie Cammetmilbe (Trombidium holosericeum), die die für Milben immerhin betrachtliche Große von 2 Millimetern erlangt und icharlachrot gefarbt ift, fo baß fie auf ben Pflangen, auf benen fie ihrer Rahrung nachgeht, nicht leicht au überfeben ift. Babrend fie felbft baburch nicht allgu großen Schaben anrichtet, ift ihre Larve, Die unter bem Ramen Berbftgrasmilbe (Leptus autumnalis) früher ale ein befonderes Tier befchrieben ift, um fo unangenehmer, ba fie es ift, die im Sochfommer, ju Zaufenben an ben Grafern figend, von bort auf ben Den-

ichen übergeht, bei bem fie, sich in seine haut einbohrend, ein unerträgliches Judgefühl verurfacht.

Manche Milben übergieben fomohl ihre Commerfine als auch ihre Binterquartiere mit feinen fpinnennehartigen Geweben, unter benen fie bichtgebrangt fiben, Sie gehören ben Spinnmilbengattungen Tetranvchus und Tarsonemus an und find beträchtlich fleiner als bie Cammetmilbe, ba fie oft nicht einmal einen halben

Millimeter Lange haben. Co lebt an ben Linden, und gwar fomobl an Tilia platyphyllos wie an Tilia ulmifolia ber gelblichgrune Tetranychus telarius, ber bie Blatter nicht felten ichon im Muguft gum Bertrodnen und Abfallen bringt, an ber Bappelroje (Althaea rosea), bem Bod3born, ber Bohne, bein Sovien die permandte Art Tetranychus Althaeae, auf ben Gichten oft in ungegablten Mengen ber Tetranychus



Abb. 78. Spinnmilben.

unungnis, ber fleinere Bilangen in furger Beit abgutoten vermag. Das befte Mittel gegen biefe Schablinge ift bas haufige Abbraufen mit

taltem Baffer ober bas Abmaichen mit folchen Löfungen, Die gegen Blattläufe benutt merben, auch Sprigungen mit Ralfmaffer find von gutem Erfolge.

Bewiffe gallenartige Auftreibungen an Blattern mit einer Art pon filzigem überzug auf der Unterfeite rühren gleichfalls pon Milben ber, die ber Gattung Phytoptus (Eriophyes) angehören. 3ft ber Befall ein fehr ftarter, fo muß man die Blatter nach und nach ausbrechen, bamit bie Bilange nicht auf einmal zu fehr geschwächt werbe, und auch bie bie Blatter tragenben Triebe gurudichneiben, ba an ben Triebinofpen Die Aberminterung ber Schablinge erfolgt. Bierher gehörten 3. B. die burch Eriophyes vitis erzeugte Blattgalle an ber Rebe, Die von E. ulmi an Ulmenblättern hervorgerufenen Bufteln



Abb. 74. Fichtenzweige von Tetranychus ununguis befallen. (2. u. 2.)

und andre. Man bezeichnet biefe Erfcheinung gewöhnlich als Filgtrantheit.



Abb, 75. Beibenblatter, feitlich gufammengerollt von Gallmilben und Gallmeipen. a b Milben (Erlophyes truncatus), c d Gallmefpen (Cecidomyia marginem torquens), a d pon oben, b c von unten, (2. u. 2.)

Much bie als Boden befannten ftumpitegelformigen Gebilbe auf ben Blattern von Birn- und Apfelbaumen, Gbereichen, Quitten und Ballnuffen rühren von folden Milben ber. Un ber Gahlmeibe werben die Laubknowen burch ihre Begenmart zu bichten Blattbuicheln. und bie Blatter felbft merben an ben Ranbern von einer anbern Urt (Eriophyes truncatus) berart aufgerollt, bag ber Rand nach oben gebogen mirb.

Mit einigen Borten muffen wir bier auch ber Rlaffe ber Taufenbfüßer (Myriapoda) gebenten, wenngleich beren Bebeutung fur ben Gartner nicht allgu groß ift. Statt mich auf eine langatmige Befdreibung ber einzelnen Urten bier naber einzulaffen, vermeife ich lieber bloß auf bie Abbildungen (f. G. 62), aus benen aut zu erfeben ift, in welcher Beftalt uns biefe Befchopfe entaeaentreten. Bis auf ben braunen Steinfriecher (Lithobius forfi-

catus), ber reiner Gleifchfreffer ift, ernahren fich bie Taufenbfufer und bie ju ben Rruftentieren geborigen Affeln pormiegenb von Bflangentoft und tonnen auf Saatbeeten ober in Blumen-



Abb. 76. Ulmenblatter, von Eriophyes ulmi befallen. (2. u. 2.)

Reimpflangen von Rus ben, Bohnen, Rurbiffen und Burten, fomie für bie Gruchte ber Erb. beeren gefahrlich, in bie er fich vollfommen einfrift; bie langfühle. rige Erbaffel (Geophilus longicornis) gernagt bie Anollen ber Rartoffeln und bie Burgeln

der Möhren, und die Maueraffeln (Oniseus murarius zerfreffen die Stengel der Primulaceen und Sazifrageen. Die beste Befamptung dieser Ziere besteht darin, daß man sie durch ausgelegte Röhrenstüdchen anddert und sammelt ober ihnen leicht zu revölrerende Schlupswirtel, wie hobligiegel u. dergl. bietet.

Mus bem Formentreife ber Burmer hat es ber Gartner hauptfachlich mit

2 Familien zu tun, ben Regenwürmern und ben Nematoden. Erstere sind so bestannt, daß wir ums nicht lange bei ihrer Beschreibung aufzuhalten brauchen; nur soviel sei demertt, daß ihre Tätigteit im Boden nicht unterschäft werden darf. Berdanten wir doch in erster Linie



Abb. 77. Galle an Beiben von Eriophyes salicis. (2. u. 2.)



Abb. 78. Birngweig, von ber Birnmilbe Eriophyes piri befallen. Die Blatter find faft völlig rotgefarbt.

ihrem unermüdichen Umherwandern im Erdreich die Entstehung der Albertung, find sie es doch vonrehmlich, die die ungebeure Malije toter Pflangentübssung un Berweitung bringen oder menigstens dagu vorbereiten, indem sie sie mit Goden bededen, in ihre Rührem hindsjeden oder durch Berspielen noch signalen wieden in Pflangenafsbrioffe verwandeln. Joetudichend sind be besichäftigt, den toten Boden aus der Teies beraufzubringen, da sie ihn, um ihre Rühren anzulegen, wan Teil vergehren missis, mm ihr dann als Erkrement auf der Derstädig

ber Erbe wieder abzuseben und ber Einwirfung von Luft und Baffer preiszugeben. Daß fie baburch eine gewaltige Arbeit feit Jahrtaufenden geleiftet haben und noch fortwahrend leiften, hat Darwin in einem fleinen Schriftden in über-



Mbb. 79. a brauner Steinkriecher (Lithobius forficatus) gange 26 mm, b Relleraffel (Porcellio scaber). Lange 10-15 mm. (2. u. 2.)

bie in großer Individuen: zahl vorfompathifch ift:

men, Ralle, mo uns ihre Tatiafeit nicht fumbenn menn fie 3. B. ihrer Borliebe für junge Blatter ber Rarotten, 3mie-

beln, bes Meerrettichs und ber Rohlpflangen ober auch fur Mohren und Zwiebeln felber gar ju beutlichen Musbrud geben, und wenn fie fleine Blumenpflangchen über Racht in ihre Rohren hineinziehen, wird man es bem Gariner nicht verbenten, wenn er fich ihrer an biefer Stelle, wo fie nicht hingehoren, ju erwehren fucht.



Abb. 80. Gemeiner Taufendfuß (Julus terrestris). (Z. u. 2.)

Much fonnen fie in Barfanlagen baburch recht laftig merben, baß fie unter ben mohlgepflegten Riesmegen hervorbrechen, bortibre Erfremente bauernd abfegen und bie fconen gelben Wege in furger Reit mit fcmutiger

Erde bededen. Im letteren Falle aber fann man fie leicht befeitigen, wenn man fpat am Abend ober fruh am Morgen, wenn bie Burmer noch bicht an ber Oberflache fich befinden, die Bege mit einer bunnen Gifig, ober Galgiaurelofung begießt, ba fcon bie ichmachfte Caurelojung ihnen ben ficheren Tob bringt. Auf ben Beeten aber muß man fich ihrer ermehren, indem man fie Abende, wenn fie auf ber Cberflache umherfrieden, auffammelt ober am Tage burch plonliches Mufflopien hervortreibt.

In fehr vielen im landwirtschaftlichen und gartnerischen Betriebe angebauten Rulturpflangen fcmaroben fleine Burmchen, Die wir als Rematoben gu beseichnen pflegen. Sie gehören verschiebenen Gatungen an und find artifch oft auf bestimmte Pflangen begrenzt, boch sommt es auch nicht selten vor, daß eine Art eine gange Zahl verschiebener Gewächse befallen kann. Über ihre Lebensbeise wissen wir, daß sie, wenn sie ihnen zulagende Pflangen nicht sinden, jahrekang ohne Schaben zu sieden, im doben kehn Channen, in bem sie sich gienen den Schaben zu sieden, im doben kehn Channen, in bem sie sich zie nicht ginne

fortsubemegen vermogen, fo bag ihre fcnelle Berbreitung, wenn fie irgent. mo einmal ichablich aufgetreten find, baburch erflarlich wirb. Die von ihnen beimgefuchten Bilangen, unter benen g. B. ber Efeu, Die Gloccinien, Bortenfien, Enpripedium, Erbbeerpilangen u. g. genannt feien, melfen ohne außerlich fichtbaren Grund, merfen bie Blatter ab und fterben fchließlich völlig ab. Um Efeu, an beifen Burgeln biefe Barafiten fiten, findet man außer ber eben ermahnten Ericheinung eine auffallende Duntelfarbung bes Stammes am Grunde; an ben Gloccinien treffen mir ben Schabling an Anollen, Stengeln unb Blattern, an ben Bortenfien meift nur an ber Burgel : bier außert fich ber Befall burch fummerliches Bachstum: an ben Enprivediumbnbriben



Abb. 31. Beschädigung von Farnblättern (Pteris sp.) burch Rematoden (Aphelenchus olesistus),

facben fich große Partien Der Blatter intensiv braun und fterben im Berlauf ber Renntseit ab. Gemisse grantfrauter haben in ben Blattern reichlich Rematoben, die ihre Anwelenheit durch ftrichformige Braunfarbung der befallenen Teile verratten. Gie gehören jur Gattung Aphelenchus.

Mit bloßem Auge vermag man nur felten bie Nematoden aufgufinden und tut baher gut, beim Auftreten auffälliger Krantheitserscheinungen, für die ein äußerer Grund nicht vorliegt, das Mitcoflop zu Sitse zu nehmen. Durch Einlegen der verbächigen Pflangenteile in Wosser und Verlegung der Epidermis befommt man die Schällingen fer und kann ie dann dei mögigere Vergrößerung meist leight finden,

 Löcher stößt, in die je 20 Rubikentimeter Schwefelkohlenstoff gegoffen werben, worauf die Löcher wieder zu verschließen find. Ein Nachteil für die Pflanzen ist davon nicht zu befürchten.

Serbit, engogene Steuen; vie dus orejen entweeer noch im Berbit, gewöhnlich aber erft im folgenben Frühjahr ausschlüpfenben jungen Schneden ernahren sich in ihrer ersten Jugend aussichließlich von ben garteiten

ichließlich von ben gartesten Filanzenteilen, wachsen dabei aber so schnell beran, daß sie schon nach verhältnismäßig turger Zeit ihren Dunger auch an trästigeren Gemächsen stillen Tonnen. Zagsüber ruhen sie wohl verstett in ben mannig-

fachen Schlupfwinkeln, welche ber Boben ihnen bietet, Abends tommen fie hervor und gehen ihrer



Abb, 82. Aderschnede (Limax agrestis). (2. u. 2.)

Nahrung nach, den dabei gurüdgelegten Weg durch einen bald erhärtenden und dann mattglängenden Schleimftretsen bezeichnend. Diefer Schleim, den sie sort mahrend absondern, ist sur ihr zeben von größter Bedeutung, da er sie dei größer Erodenheit vor zu flarter Wassierentziehung, die ihren Zod bedeuten mürde, schützt,

# II. Spezieller Teil.

# A. Obffgemächle.

## a) Pflanzliche Schädlinge.

## Schleimpilge.

Dendrophagus globosus

ift neuerdings in Umerita in ben Burgelfropfen aufgefunden. Lettere find Unichmellungen an ben Burgeln ober am Burgelbals ber Apfel- und Birnbaume,

Die an jungen Baumen Rug- ober Apfelgroße, bei alteren folche bis jum Rindetopf haben (f. Abb. 83). Ihr Auftreten hat mangelhaftes Bache. tum ber oberirbifchen Teile gur Folge. Daß ber Burgelfropf auch in Deutschland parafitaren Urinrunge ift, ericheint nicht unmahricheinlich: permutlich find es mehrere nabe permanbte Arten von Schleimpilgen, welche bie Rropfbilbungen bei ben periciebenen Obftgehölsen berporrufen, mas fur bie Befampfunge: und Borbeugungemaßnahmen wichtig ift. Fur lettere ift ferner Die Beobachung von Bedeutung, daß ber Burgelfropf fich namentlich in gut gedungten Baumichulen und an Exemplaren mit furggefchnittenen Burgeln findet.

#### Bafterien.

## Bacillus spongiosus.

ber Erreger bes Bafterienbranbes ber Ririchbaume. Der Gariner wird auf die eben genannte Rrantbeitericheinung gewöhnlich burch große Gummimaffen aufmertfam, welche an einzelnen Stellen ber Baume und ber 3meige auftreten. Lettere haben Abnlichfeit mit ben burch Froft- ober Connenbrand hervorgerufenen und werben als Brand. ftellen bezeichnet. Gie entfteben baburch, baft größere ober fleinere Rindenpartien famt bem barunter liegenden Sols abfterben. und treten befonders bann hervor, weun bie abgetotete Rinde gufammen-



Mbb. 88, Burgelfropf am Birnbaum. Drin. Start perfleinert.

Der Valteriendrand ist ichon längere Zeit besant; man hat die Ericheinung irtüber mit Krobinitung ober mit der durch Monissa ferrogenisienen vernochselt. Seit wenigen Jahren ist seitzelt, daß alle drei von einander zu trennen sind. Befallen merden own Basterienbrand besienders Saumschuldusungen, oder tritt die Kransfeit auch an älteren Bäumen aut, die daburch gehenfalle tellweise oder ganz abzeitölet merden sommen. Das Kasterium beoorgagt Süßstrichenbäume im Gegenfalz und erspeicht die Saumschuldusschaft beimischenden Monissa. Err durch Bacill. spongiosus dem Baumschuldusschiegern zugefägte Schaden ist stelleuweise ein auskrordensticker.

Die Instition erfolgt durch Abertragung der ju Millionen in dem ernatten Gewochn, besonders in den Brandbiellen wochandenen Bafterien, in Wurdtellen gesunder Baume, und zwar mahrscheinlich in erster Linie durch dem Gattner leibst, wenn er mit ein und demschen nicht desimfgierten Wesser est einen ertrantten und dann einen gesunden Baum sich sieheit. Ausgeben lommen noch andere libertragungsmöglichstein in Betracht, 3. B. Berschleppungen der Basterien durch Jnstellen, inbessonder wurde Boerlandste.

Die Befämpfung besteht darin, daß man in dem Bintermonaten alle ernatten Zeite bis in das gejumde hog hinnein forgischie genigtent mub verbrennt; die Bumbfellen und Instelland in dam mit Steinlohsenter. Baummachs ober Karbolineum zu bestreichen. Gang besonders ist zu beachten, daß man die dabei bemutzen Instrumente forgischig desimigert, am einlachsten durch Ausstochen in Wassier ober Ihmodische mit 1; Kreioliessenische und Steinler ober Ihmodische mit 1; Kreioliessenische und Steinler der Ihmodische mit 1; Kreioliessenische und Steinler der Ihmodische mit 1; Kreioliessenische und Steinler der Ihmodische mit 1; Kreioliessenische Steinler der Ihmodische und der Verlagen der

Der Bakterienbrand geht mahrscheinlich auch auf Pflaumen- und Zweischen-, vielleicht auch auf Apfelbaume über. —

Much die als "Glass merben" bezeichnete Erscheinung am Apfeln, die von einigen Forichern auf lotale Ernährungsftörung zurüdgeführt wird, bärte durch Batterien verursacht werben. Sie äußert sich vorin, daß einzelne Frichst eines Baumes ganz oder teilmeis in ihrem Inneren nicht normal, sondern glass außieben. Zies rührt davon her, daß die Smischernaume im Fruchtsleich ansatt mit Luft, mit Missischiet erlätt sind. Insolge ihres geringen Säuregebattes haben solche

Fruchte einen faben Gefchmad. Die Erscheinung tritt an einzelnen Gorten, wie Beifer Aftrachan, Birginifcher Rosenaufel zc., häufiger guf, fie bat im allgemeinen jeboch feine große Bebeutung.

#### Peronosporaceae.

Die von manchen Beronofporgarten bervorgerufenen Rrantheitserscheinungen bezeichnet man wie fchon G. 30 ermahnt, als "falicher Dehltau".

#### Peronospora viticola,

ber Erreger besfalichen Mehltaues ober ber Blattfallfrantheit ber Reben. Der Bils macht fich in ber Regel Enbe Juni, bismeilen fchon fruber ober

auch fpater an ben Blattern burch ben an ber Unterfeite berfelben, besoubers in ber Rabe ber Rerpen bervortretenben ichimmelartigen Anflug bemerfbar. (f. Tafel 2 Fig. 3) ber aus maffenhaft gebilbeten Conibientragern (f. Abb. 31 auf Seite 29) befteht. Die gleichzeitig entftebenben Blattflede find gunachft bellgelb, pergrößern fich fpater, merben bunfler und trocen; enblich fallen bie Blatter ab. Der Bilg geht auch auf Die jungen Triebe und Beerenftiele über,

bie fich infolge beifen ebenfalls braunen und mit gartem Schimmelanflug bebeden, fowie auf bie Beeren. Lettere betommen alsbann im jugenblichen Ruftanb bleigraue Stellen, werben faltig (f. Abb. 84) und fallen leicht ab; fpater werben fie gu fogenannten "Leberbeeren", bei benen bie Saut bict, leberartig, rungelig und braun ericheint, ohne bag ber Schimmelanflug fichtbar mirb. Die in großen Mengen, befonders an ben Blattern und jungen Trieben gebildeten Conibien find ichon nach wenigen Stunden feimfahig und verbreiten ben Bilg, namentlich bei feuchter Bitterung, außerorbentlich fcnell. Muger ihnen werben bann fpater im Innern ber erfrankten Teile noch Cofporen gebilbet, Die in bem vertrodneten Laufe übermintern und erft im nächsten Frühighr feimen. Das Muftreten bes Bilges fteht in engfter Begiebung gur Bitterung; feuchte Barme begunftigt basfelbe, und bie alsbann burch ben Bilg verurfachten Befchabigungen find unter Umftanben gang ungeheure. Unch Lage und Gorte find von Ginfluß



Bon fatichem Debltau (Peronospora viticola) befallene und infolge beffen geichrumpfte Beinbeeren.

Mus Borquer, Soun ber Cbftbaume.

auf ben Umfang bes Schabens. Der Bilg ift in Amerita fcon lange befannt; nach Europa ift er mit amerikanischen Reben verschleppt und 1878 guerft in Frantreich beobachtet. In ben 80 er Jahren burfte er fich in Dentichland eingeburgert haben. Die Befampfung besteht in Befprigungen mit Rupferbruben (f. b.). bas erfte Mal por ber Blute, bas zweite Mal Anfang August, fowie im Cammeln und Berbrennen bes franten Laubes im Gpatherbft.

#### Expasci.

#### Expasens cerasi

verurfacht an Ririchbaumen, befonders Guffirfchen, Die fogen. Berenbefen und bie Rraufelfrantheit. Erftere find bichte, neftartige Bufche aus furgbleibenben, jich nicht normal entwicklinden, aufmärts ftrebenden Jierigen (f. Abb 85). Sie find an der Boglis erheblich dieter als ber Mutteralt, aus dem fie entspiringen. Wo sie austreten, sinden sied, meistens mehrere solcher Wucherungen in der Krone, die namentlich im Frühling dadurch bervortreten, daß sie feine Bilientnospen bestigen; das der die Segation am gangen Baum gleichgeitig beginnt, so sied bald der gründelaubte Perenbesen nimitten des meisbilähenden Baumes. Die Bilteter der Derenbesen untwicklein sich sieder als die der gewöhnlichen Merche.



Abb. 85. Kirschenherenbesen (nach v. Zubeus).
Aus dem dinnen wagereckt liegenden Mutterzweig entiptingt der mehr als dreimal so diese dweig oss degendelens.
Aus Jorauer, Zomb der Dobtdume.

verfarben fich oftmals mehr ober weniger rot und merben blafigfraus. An ber Unterfeite folder Blatter entwideln fich bie Fortpflangungsorgane bes Bilges: freiftebenbe Schläuche (peral. Fig. 32 auf G. 30), Die in ihrer Gesamtheit bem blogen Muge als sarter meifter Ubergug ericheinen. Die fo gebilbeten Sporen infigieren bann bie jungen, gefunden, in ber Entwickelung begriffenen Laubinofpen, machien von bort aus in ben 3meig, ber baburch gu gesteigertem Langen- und Didenmachstum angeregt mirb und fich jum fogen. Berenbefen umbilbet, Der Bil übermintert in ben Ameigen ber Berenbefen, an beren Blattern er im nach. ften Grubjahr bie eben genannten Sporen hilbet.

Bon Bebeutung sind die Kirschenherenbeien sir ben Obstächter daburch, daß sie eine Früchte bringen, sondern als unfruchtbare, mächtige, wiel Nährhoffe verbrauchende Gebilbe in der Richfabaumtrone sigen. Der Ertrag an Rirjchen wird niose besten ann erheblich beradosemindert.

Die Betämpfung besteht im Herausichneiben der Dezenbesen bis in das normale Bolz. Wenn dies Grozslättig und allgemein in der ganzen Umgegend gemacht wird, werden sie ichnell verschwinden.

Ahnliche Krantheitserscheinungen — alfo Rraufelung ber Blätter und Bildung von Derenbesen — am Pflaumen- und 3met ich endammen werden von dem Pills Exonscus Instititae betrootgereiten. Die Derenbesen sind tleiner als die an Ririchen. Im übrigen vergleiche das dort Gestatte.

#### Exoascus deformans

ift ber Erreger ber haufigsten Krantheitserscheinung an unseren heimischen Bfirfichbaumen, nämlich ber Blattfrauselfrantheit. Wie bie vorgenanuten Bilge,

so regt auch er die Wirtspflanze start zum Bachstum an; letteres beschränkt sich bier jedoch meistens auf die Blatter. Durch ben in ihrem Innern lebenben Pilz

vergößern fich lehtere ungemöhnlich und erscheinen aufgetrieben,
bauchje, blasigkruus (f. 1866, 86)
und insolge von Esslorosphistchymund blasifer als bie gefunden.
Bei einigen Sorten verfärben sie
sich auch zot und fallen vielka die,
son frühzeitig ab. Die Frustisstationsorgame erscheinen dem
bossen Ausge als mehigter übergug auf den blasigausgetriebenen
Settlen

Naffaltes Wetter im Frühjahr wirft frankheitbegünstigend, doch oerhalten sich die einzelnen Sorten bezüglich der Anfälligkeit recht verschieden.

Befämplung: Aurüdschneiben und Besprijen mit Borbeaupbrüße. Letzeres muß jedoch (chon frühzeitig, vor der Anospenentwickelung vorgenommen werden, jonli ift es nicht nur unwürtsam, sondern der dadurch verursachte Scholen ift größer als der Auten.



Abb. 86. Rraufelfrante Pfirfichtriebe. Erig. Gima 1/4 nat. Grobe.

## Exoascus Pruni,

Die Belampfung besteht im Burudschneiben ber Zweige bis in bas vorjährige Holz; bies muß möglichft frühzeitig geschehen, bamit ber Baum noch einen zweiten Trieb zur Entwickelung bringen kann. Die befallenen "Taschen" sind, ebe fich die Sporen bes Bilges an benfelben bilben, forgfaltig aufzusammeln und ju vergraben. Dit Rudficht auf bas Borbandenfein ber Bilgfaben inner-

halb ber Zweige ift bie Entnahme von Biropfreifern von "tafchenfranten" Baumen gu per-

meiben.

Mis Rraufel. ober Blafenfrantheit ber Birnbaumblatter bezeichnet budelformige Auftreibungen ober blafige Einmallungen auf ber Blattflache, bie blaft ober rot-braunlich verfarbt find. Berporgerufen merben diefelben burch ben Bilg Taphrina bullata, ber an ben erfrauften Stellen fpater feine Sporen bilbet, Die in ihrer Befamtheit bem bloken Auge als meblig weife Daffe ericheinen. Der burch biefen Bilg verurfachte Schaben ift im allgemeinen nicht von Bedeutung.

Die Befampfung beftebt im Abofluden und Bernichten ber erfranften Blatter.

## Erysipheae (M:bltqupi(se). Der Apfelmebltaupila

(Podosphaera leucotricha = Sphaerotheca mali = Oidium farinosum)

übergieht bie Blatter und jungen, meift einjährigen Triebe mit einem weißen mehlartigen . befonbers auf ber Blattoberfeite



Mbb. 87. Expascus Pruni, ber Grreger ber fogen, Rarrentafchen ober Sungerametichen. Mus Corquer, Echun ber Obfibaume.

figenden Belag. Die noch im jugendlichen Entwidelungeguftand befallenen Blatter verfummern oftmale infolge bes Befalls. Borgeitiges Abiallen ber alteren erfranften Blatter findet nur bei gang heftigem Auftreten bes Bilges ftatt. Der weiße Abergug beftebt aus ben auf ber Oberflache ber Bflangen machfenben Bilgfaben und ben febr gablreich gebilbeten fettenformigen Conidien (vergl. 26b. 33 A). Der abmifchbare weiße Staub ruhrt von letteren ber. 3m Laufe des Commers bilden fich bie bem blogen Muge als fleine fcmarge Punttchen ericheinenben Rapfeln (veral, Abb, 33 B), Die im Laufe bes Winters reifen. Dumpfe Lage und ichmachliche Ronftitution beforbert bas Auftreten und bie Ausbreitung bes Bilges.

Gegenmittel: Schwefeln (j. b.); Abichneiden und Berbrennen ber erfrantt gemefenen Triebe im Binter; Bufammenbarten und Berbrennen bes abgefallenenen Laubes. Eventuell fame auch noch bas Beftreichen ober Befprigen ber alteren Ameige mit einer Schwefelleberlofung in Frage.

Podosphaera tridactyla bilbet auf ber Oberfeite ber Kirichbaumblatter einen weißen Ilbergug. Beiteres fiebe unter Apfelmehltau. Derfelbe Bild gebt auch auf die Blatter von Blaumen und Aprilofen.

Sphaorotheca paunosa ebenfo auf Pfirfichblattern, namentlich an Spalieren. 3m übrigen wie bas unter Apfelmehltau Belagte.

Sphaerotheca Humuli bewirft an Blütenstielen und Blüttern der Erdbeerplangen, und zwar auf der Unterfeite ber letzteren, mehartige Abergige, die ein Rollen der Blütter und bernet bei flurkem Bejal won noch in der Entwicklung begriffenen Organen ein Berklimmern derselben zur Folge baben. Der Pils macht namentlich in Teribereien unter Umftänden großen Schaben. Darch geitweise Beschannt und reichsies alletung der Schufer fann dem Austreten des Blieges vorgebenat werben,

Die Bekampfung besteht in Bespritzungen mit Rapferpraparaten ober mit 0.15 °/. Schwefeltaliumlöfung.

### Sphaerotheca mors uvae,

der Errezer des ameritanischen Ziachelberrnehltaus, düsste woch der schlaumste aller dei uns vortommenden Mehstaupsitz sein. Er ist, nachdem er un Amerika schon in Indende und Wussiand ausgeteten war, im Jahr 1905 zum erstenmal in Deutschland der von der nach den anzeitelten Ermittelunan seinell misstellen Ermittelunan seinell im ditschen Zeil schon inkt recht verbreitet.

Der ameitantische Mehtraupit, sefallt Blätter, Teiebe und Heidhe, bie er gleich dem einopätischen (f. 1661), punächt imt partem mehligen übergus bebeckt. Im Gegensah zu diesem farbt fich der amerikanische aber dald mausgrau bis kassen die entwicken der Verlere find lederig-filizis (vergt. Tassel 28 1865. 2), biedes Sügentlümlichteiten, die ihn sofort gang haustreissisch von dem europätischen Stachelbermehltaupitz unterscheiden. Infolge der Institution von krippen die Allitter, fallen vossytistig ab, und die Teiebes stemen beim blattloß da. Die Frührte werden vollig vernichtet, benn auch sie sallen vorzeitig ab ober plaken auf ober ecken im Kalusis über.

Diefer Bilg bedeutet für die heimische Becrenobstultur eine große Gesahr, und zwar um so mehr, als er sich nicht auf Stachelbecren beschräntt, sondern bisweilen auch auf Johannisdecren übergeht.

Wo biefer neue Seind sich seigt, sollte er energisch bekämpt werden, bei pripungen mit Schwesselber (300-40) gin 101 Wolffer) daben sich nach bei bis jett gemachten Erfahrungen recht zu bemährt. Ferner ist, wenn erit einzelne Ertauker inmitten einer größeren Anlage zu erkannten beginnen, Vernichtung der befallenen Sträucher umbedingt zu empfesten. Danbelsgärtnereien, in denen biefer ansichennen biehr eicht übertragsbare Pils ausgerteten ist, sollten den Werkauf vom Stacher und Schannisberirftundern aus einig Zeit gang einstellen.

### Mikrosphaera Grossulariae,

ein im Gegensch zu vorigem in Deutschland sich lange heimischer Pilg, bilbet auf Blättern und bisweilen auf den jungen Trieben von Stachelbeersträuchern einen dicken mehligen Werzug, ben europälischen Stachelbeer. Mehltau, ber im Gegensaß zum ameritanischen Stachelbermehltaupils (f. vorstehend) dauern b gart und weiß bleibt. Später erigdeinen innitien des Werugses gang fteine, mit bloßem Auge gerade noch als ichwarz Büntichen erteinnbare Fruchtfapfeln. Der Bis tann zwar bei jehr startem Auftreten gelegentlich wohl einen vorzeitigen Blattfall bewirfen, ist aber voch im Berglich zu bem vorstehend bei bervochnen americkanischen Stachelbermehltau ein relativ harmolfer Schmaroher.

#### Oidinm Tuckeri.

Mußer dem "falichen Mehlau" (i. S. 67) kommt an den Reden noch ein "echter" Mehltau vor, auch Eigerich genannt, verursacht durch den genannten Bils. Er defällt die Blätter, Triebe und Bereen der Reben und verursacht auf den ersteren zumächt Keine mattweiße, sich allmählich vergrößernde Allecte, die das Blatt alsbald, befonders auf der Oberfeite, zunächt mit einem weißen, spinngewebeartig dinnen, folder mehligen, leicht abmissibaren, aus dem



Mehltaupilz (Oidium Tuckeri) befallene und infolge bessen teilweise aufgeplatte Beinbeeren. Aus Soraner, Schut ber Chtbaume.

oberflächfich machsenben Mucel, sowie dem Condidenträgeren und Condiden spenj, 20th. 38. auf S. 31) bestiechenden lüberzug bededen. Bon den jungen, anfangs noch gerinnen, später geden. Bon den jungen, anfangs noch gerinnen, später gedenen Techen aus geht er auf die Beerentiele und die Beeren sich über. Zehere siellen alsdamn ihr Wachstum in, debeden sich ebertialls mit einem mebligen lüberzug, verfarben sich benund ich der sich der

Der Bilg ift 1845 in England von einem Gartner Ramens Zuder entbedt; wenige Jahre später war er bereifs in allen weinbautreibenben Ländern Europas bekannt. In Deutschland gehört er ebenso wie die Peronospora zu den

Denighand gegört er evenly die die keronospora zu den gefährlichsten Rebenpilzen. Seine Bekämpfung besteht in Bestäubung mit Schwefel furr vor der Blüte, was auch während der Blüte, sowie ein-

bis zweimal nach berfelben zu wiederholen ift, jedoch nicht bei zu großer Sibe und hellem Sonnenschiehn ausgeführt werden darf, weit die Pflanzen sonkt leicht betjäddigt werden. Zerner ist empfohlen, Weben, die erdzeungsgemäß frühr itarf von Mehltan befallen werden, gegen Ende des Winters mit 50 % Gifenvirtiolläung zu beftreichen.

## Perisporieae.

## Capnodium salicinum

rnft auf Blättern, jungen Trieben und Früchten der verschiedenen Schstäume, Reben z. ichwarze, abkrasbare, rußige Arusten hervor. Es rührt dieser überzug von den oberschächich wachsenden Silzisden her; sie bilden verschiedenartige Frustiskationsborgane, darunter auch Schlauchfrüchte. Der Bilz beeinträchtigt zweifellos die Tätigkeit der Blatter; er siedelt sich indessen im allgemeinen nur sekundar an, z. B. an den durch Blattläuse oder durch andere außere Umstände geschwächten Pflanzen.

#### Pyrenomycetes.

### Fusicladium dendriticum und F. pyrinum.

Bon ben beiden genannten Pilgen, den Erregern der Schorftrantheit, dewohnt F. dendritieum die Apfelbame, F. pyrinum die Birnbame. Beide verurfachen gang analoge Beschäbigungen und find auch in ihrem biologischen Berhalten einander so ähnlich, daß der Prattiter ste nicht zu trennen braucht.

Gie rufen folgende Rrantheitserscheinungen hervor:

1, auf ben Früchten bie sogen. "Schorf-" ober "Regensteele", auch turzweg "Flede" genannt, die anfangs schwarzstein, annaurig, spatre in der Mitte forfartig und buntel umrande ericheinen. Dadurch, daß schließlich Quif unter die gerprengten Oberhautzellen tritt, erlöcknen sie von einem garten, weißlichen, doutartigen Saum umgeben. Diese Flede sind jedem Praftiter bekannt st. And. 2 u. 30). Er erblicht in ihnen den Sauptschen, der der Pilg den Badumen

gufügt, weil solche Früchte unansehnlich sind, und weil sie, wenn der Befall in ihrem Jugendstadum statistndet, verkrüppeln, mißgestaltet werden und ausreißen (f. Tasiel 1 Vhb. 3 d). Nuch sauten dies Früchte beim Lagern schneller als andere und sind im Gewicht

geringer als normale.

2., auf ben Blattern bie fogen, "Rufflede". bie bei Apfelbaumen meift auf ber Blattoberfeite, bei Birnbaumen auf ber Unterfeite fich befinden (f. Tafel 1 Mbb. 1 u. 3 a). Gie find gleich benen auf ben Früchten anfanas famtartia, grun-fchmars, bilben anfanglich beutliche Rlede, übergieben aber fpater oftmals, namentlich bei Regenwetter, bas gange Blatt mehr ober meniger rufiabnlich. Der Rand jener Riede ift nicht fcharf abgegrengt, ber Bilg geht vielmehr nach Urt eines Burgelfuftems vom Ranbe aus auf bas gefunde Bemebe über. Die Mittelpartien farben fich fpater braunlich ober filbergrau, und bie Blatter wolben fich an ben infinierten Stellen oft budelformig nach ber Oberfeite. Befonbers gefährlich wird ber Bilg ben Baumen baburch, daß die infigierten Blatter vorzeitig - icon Ende Juli ober Anfangs August - ab-



fallen, was naturgemäß, ba die Blatter für die Ernafprung bes Baumes und die Reife der Früchte nötig find, eine schwere Schädigung bebeutet.

3., den "Grind"; auch bier handelt es sich zunächst um samtartige, schwarzgrune Flede, die später blasig auftreiben, aufreißen und beim Berheilen rauhe, beulige, "grindige" Steffen bilben (f. Alb6. 89), Brindige Triebe bleiben im Wachstum hinter den normalen erheblich gurad und gehen im Winter oftmals gang ein. Der Pilg gehört somit auch zu den Gregern der Spigendürre. Der Grind findet sich namellich an Birndaumtrieben; an Apfelbäumen ist er dagegen eine relativ seltene Gricheinung

Die Frutkiffationsbergane der Japfeladium-Pilige werden zunächst an den er wähnten duntlen Setalen in Jorm von dicht nebeneinander und senfrechz zur Detriftade stehen, mitrossopich Kleinen, furgen Conidienträgern mit dirensischungen etwa View my großen Conidien von draumer Farbe gebildet. Die Applesstudigt entwicklen siehen Verteile der im Louise des Winters auf der Unterstehen Vätter. Sie reisen in der Jerit won März die Witte Juni des nächsten und dirst in Verteile frammen.

## Nectria ditissima, einer ber Erreger bes Rrebfes.

Mit dem Ausdruct "Krebs" bezeichnen die Proftifer die nicht verheilenden, weiter um sich fressenden Wunden. Wan unterscheidet den ossen und geschlossen Krebs si. Abb. 90 und 91).

Ersterer, der häufig in den Altwinteln oder um die Anospen herum seinen Aufang nimmt, stellt große offene, von gerrissen Ränden um die Wilte der Bunden dar. Diese Ränder sind in songentrissen Ringen um die Wilte der Bunden angeordnet, was mit ihrer Entstehung gusammenhängt. Die ihren geschlossen Archb doggen ist die Wundelle verbältnissnissig stein; sie ihr ein von vermoderten Rassjen erställere Spotl immitten eines nuße bis findelsen profiesen, im Innern regelmäßig geschichteten Anollens. Zwischen dem offenen und geschlossenen Krebs sinden sich allerställere beide sind auch nichts generell Berschiedens, kennzischen fich vielemer nur daburch, daß bei dem offenen Krebs bie urspringliche Mundlesse relatio groß war, daß die über verfenen Krebs die urspringliche Mundlesse relatio groß war, daß die über bei beschieden.

mallungskänder immer wieder absterben, bevor die Wunde verheilt ift, und daß der Baum infolge bessen ständig von neuem Bersuche zur Abermallung der Wunde machen muß, wobei die Wundränder immer diese und wulftiger werden. Bei

bem gefchloffenen Rrebs mar bie urfprungliche Bundftelle bagegen nur flein, und die fibermallungeranber entmideln fich febr uppig, berühren einanber baber balb, ohne jeboch ju vermachfen: fie bilben vielmehr einen Abb. 90. Offener Rrebe am Apfelbaum.

Solzknollen, in beffen Mitte bie eigentliche Bunbe in Form eines Trichters ober

einer Rinne liegt.

Bbb. 91. Geschloffener Krebs am Apfelbaum. Bwiiden ben Rrebofnoten Flechtenvegetation, Beibe Abb. aus Coraner, Schup ber Obitbaume,

Beibe Formen des Archses sind besonders häufig an Apselbäumen; an Birmbäumen sindet sich gewöhnlich nur der offene Arebs. Beim Estimösst haben die Archsstellen gewöhnlich nicht das charatteristische Ausleben wie beim Arenobsi; sie scheine dort auch viel seitener zu sein und werden stet gummistässig. Daß der Baum, dessen Sammeinde rings herum in großer Ausbehnung durch Areks vernichtet ist, allmählich eingeht, leuchtet ohne weiterest ein. Dass seibe Schissful trijft die eingeknen Afte, an deren Basis Arekswunden wuchern. Dunne Zweige, die sie gewöhnlich gang umstammern, serben schneid ab; auch auf biete Weise anstitut daber ist die Socientifier bekannte Erscheinung.

Dem Rrebs fonnen verschiedene Urfachen jugrunde liegen, Die gwedmäßig je nach bem Erreger als Blutlaus. Bidler-, Froft- 2c. Rrebs bezeichnet merben. Der haufigfte Erreger burfte ber Bilg Nectria ditissima fein. Er fruftifigiert im Commer, wenn langere Beit feuchtes Better geherricht bat, in ben Bunben in Form von fleinen, ftednabelfopfarofen, weißen, an Batte. baufchchen erinnernden Anotchen; es find bie Commerfporen, Conidien, unferes Bilges. Im Binter und Fruhjahr bagegen bilben fich auf ben Rrebeftellen rote, ebenfalle etwa ftednabeltopfgroße Buftelchen, Die Berithecien mit ben Schlauchen und Schlauchsporen. Die aus beiben Arten von Sporen entstehenben Saben bringen burch gufällig porhandene Riffe in die Rinde ein, lettere ftirbt bann ab, trodnet und finft ein, und es entsteht baburch eine an Rinbenbrand erinnernde Stelle. Die junachft noch gefunden benachbarten Stellen beginnen alebann mit bem Berbeilungsprozeg in Form von fibermallungsmulften, von beren anfange gefchilbertem Schidfal bas Rranfbeitsbild abbanat. Der Blut. lausfrebs (f. G. 117) zeigt nicht bie tongentrifchen ilbermallungsmulfte, und in ber gefchloffenen Form fehlt ihm in ber Mitte ber Spalt; Die burch In. fettenlarven hervorgerufenen Rrebsitellen find unichmer als folde an ben in ihrem Inneren befindlichen Fraggangen fenntlich.

Nicht alle Schisdumforten werben in gleicher Weife frebktranf; es gibt Apfelorten, die sehr start, amb olodje, die fant gar nicht unter Archs zu leiden haden, doch verhalten sich bie inzelnen Sorten in diese Weisehung in den einzelnen Gegenden verschieden. Alls im allgemeinen start trebsjächig gelten nach dem von der Biologischen Anstalt in Tahlem frauskspecken Ausgaben Verschlichen Anstalt in Tahlem frauskspecken Ausgaben Unter Brügbstat Prt. 17 Woter Gersch- und Weiser Wintere-Kalvill, Gestammter Kardin, Chammeter Rarbinat, Champagner Reinette, Kanada Reinette, Noter Winter-Settiner, die Grüne Sommer-Magdalene und die Knausbirne. Biespach gan oder nadzeu trebsfrei sind: Woter Giscapsel, Jürstenapsel, Carpentin, Jurpurvoter Cousinot, Cangons Sonderszleichen, Mozanskinsten der Solienapsel.

Tontrichtum, Wasfergeholt und Rassmangel des Bodens scheinen die Krebsempfanglichteit zu soberen, einere, das Boerwalten humusteicher, sowie slickslofireicher organischer Dungstoffe dei Wangel an mineralischen Möchtsloffen, wie bei moorigem oder torigem Boden-", (nach Quead). Mach schwächspiele Gebelsorten auf starthucksjenn Unterlagen sollen leicht trebsia merben.

- Die Befampfung bes Bilges befteht in folgenden Magnahmen:
- 1. Der Anbau von notorisch frebssuchtigen Gorten ift gu vermeiben.
- 2. Schwere Boben find gu brainieren, falfarme gu falfen.
- Die Rrebswunden selbst find auszuschneiden, und zwar bis ins gesunde Holz hinein, was zwechnäßig im Laufe des Winters bewertstelligt wird. Die Wunden sind fogleich mit heißem Steinkohlenteer oder Carbolineum zu verstreichen.

Ein dem besprochenen nage verwandter Pilg, Nectra cinnabarina, bewirtt die Rotpust elfrant beit, die besondere dem Laubholgern gefahrlich wird, (f. bort), aber auch an jungen Obstbäumen austritt; vergl. das S. 27 darüber Gesaate.

#### Gnomonia erythrostoma

ist der Erreger der Blattbräune der Krifgbaume. Der Pil, ist zwar allgemein verdreitet, tritt aber trobdem nur selten epidemisch aus Benn letztered der Fall, tann er allerdings den Krifgbaumen sehr geschlicht werden, wie die schwere Krtanktung im Alten Lande anfangs der Sore Jahre geseint bat.

biefe Rrantheit baburch, baß bie jungen Blatter junachft gelbflectia werben. baß ber Bergilbunge. prosek immer mehr um fich greift, Die Blatter fdlieftlich gang troden merben und bann, mulbenober röhrenförmig eingerollt, nicht abfallen, fonbern an gefrummten Blattftielen mahrend bes Commers und bes barauf folgenden Grubighre am Baum figen bleiben. Die Ririchen merben burch ben Befall ungleichseitig ausgebilbet und verfruppeln (i. 2(bb. 92).

Charafterifiert ift

Die Perithecien des genannten Pilzes entwickeln fich im Laufe des



Abb. 92. Bon bem Gnomonia-Bilg befallene Rirfcffrüchte und Blatter, lettere ben Binter über am Baum fiben geblieben. (Rad frant.)

Mus Sorauer, Edun ber Obftbaume,

Winters auf ben alten hängengebliebenen Blättern. Sie erscheinen bem blögen Auge als gang Heine jchnere Pünttden, ihre Sporen reifen jur Jeit des Ukatenuktriebek, und durch frästigek Aussprüßen merden sie gegen die jungen Plätter geschlendert, auf benen sie alsbann teimen und sie in der oben geschiedten Weife jur Ertrantung bringen. Mährend des Sommers wird an den tranten Stellen eine andere Fruchsform, Pyfinden, mit speljech freindidigen Sporen gebilde, die für die Meiterverbertung des Miges innerhalb der Wegetalonsperiode sorgen. Die Pyfinden erscheinen dem kloßen Muge ebensolls als kleine under Junterfen.

Die Bekampfung ift nach bem Gefagten verhaltnismäßig einsach. Sie besteht barin, daß bie alten hangengebliebenen Blatter wahrend bes Winters

iorglätlig entfernt und vernichtet werden. Durch viese in dem gangen Gebiet Kreng durchgeschiet Waspachme ist man auch f. Zu. im Atten Lande, woofelsch ber Kirchgenbau dem Untergang bereits geweißt zu sein schiegen, dienen weniger Jagter Here der Epidemie geworden. Je allgemeiner und jorglätliger diese Waspachme in der annen Gegend durchgeschiet wiede, debt der kernen man naturzemehag auf Erfolgrechnen.

#### Gnomonia leptostyla (= Marsonia Juglandis)

verursacht an älteren Walnußblättern und Früchten runde oder vielectige, graubraune Flecke, die meistens gleichzeitig an zahlreichen Blättern auftreten. Letztere



Albb. 98. Fleckenfrantheiten an Walnuß. Am Blatt Hiede, erzeugt durch Gloeosporium Juztandis, an der Frucht schiede durch Septoria epicarpil. And Serveux, Sodup der Chibdunes.

merben bann braun und fallen vorzeitig ab.

Die bie Gnomonia charafteristerenden Perithecien entwickeln sich erst im Laufe bes Winters auf ben am Boben

liegenden Blättern. Durch rechtzeitige Bernichtung berfelben kann man also bem Wieberauftreten bes Pilzes vorbeugen.

Außer bem genannten erzeugen noch verschiedene andere Pilze ähnliche Fledenfrantheiten an den Walnußbäumen (s. S. 87).

Polystigma rubrum

bilbet auf Pflaumenbaumblättern bie als "Fleischeste" beseichneten runden, steischigen, roten Fecke, die oftmals in großer Zahl neben einander sithen (s. Tassel 2 Albb. 1). Bei

flätferem Befall und trodenem Beiter rollen die Blätter fich am Rande bisweilen und fallen schließlich vor der Zeit ab. Die ursprünglich roten Flede werben alsbann brum. Die Blede find in manchen Jahren recht häusig, in anderen erkeblich seltener und finden fich nomentlich in vernachlässische verlanden.

Die Fruftifitationsorgane bestehen aus tapfelartigen Gebilben, Die in jene

fleistigen Lager bes Pilizes eingesenft und mit fleinen hatenförmigen Spermatien erfallt find. Die Perilhecien mit den Schläuchen und Schlauchsporen entsteben erft an dem abgefallenen Blatt.

Die Befampfung besteht im Berbrennen bes alten Laubes, Umgraben bes Bobens und Befprigen ber Baume beim Laubausbruch mit Borbelaifer Brube.

Da ber Bilg auch auf Schlehborn übergeht, find biese eventuell ebenso gu behandein.

## Entomosporium maculatum

## (= Morthiera Mespili = Stigmatea Mespili)

ruft an Birnblattern, namentlich von Bilblingen, bie als "Braune" bezeichnete Krantheit hervor, bie fich in ber Bilbung von anfangs roten, spater braunen

jahlrich vorhandenen Jiedem außert (f. 1866 94). Wiebernach ofinmal syndammengestoffenen Jiede find dumtel gefärbt und in der Wilte etwa vereichtt. Die Vollettemen ich und fallen vorzeitig ab, so daß die jungen Täumen ich und bei den vorzeitig ab, so daß die Jungen Täumen ich und bestellen die Genthien der Willes werben an den gefrühmten Engern unterhalb der Oberhaut des Vollettes gehibet. Im Winter entflehen außereben an den abgeführen kranken Vollette der im Walt reifen. Die Kranken Vollette Appleitundigt, die ert im Mal reifen.

Die Krankheil ist im allgemeinen nur für Wilblinge von Bedeutung; Bespritzungen mit Bordelaiser-Brühe haben sich gut bewährt.

## Laestadia Bidwellii

(= Phoma uvicola)

ruft bie in Beutschland gwor noch nicht beobachtete, nach Franfreich jeboch bereits von Amerika aus verschleepte Schwarzfäule — Black-Rot hervor, die besondere als Berentrantbeit von den Bingern gefürchtet ift.



Abb. 94. Eutomosporium maculatum, Flede am Birnenwildling erzeugenb. Mus Corauer, Schus ber Contoune.

Die Beeren werben dabei junädist rotbraum gestect und ichnommig, dann undel, welf, schwarz und schließich and den Arm Historia part und jerdbe (f. 1866, 95 C). An den jungen Zweigen verurscht dieser Bis trockene, braumgelde Fielde (f. 1866, 95 B); auf den Blättern solche mit duutstem Nande (f. 1806, 95 A). Die durch beiern Bis dervorgerusjenen Fielde unterscheden sich von dem durch Glocosporium eezeugten schwarzen Beenner (f. S. 55) wesentlich dadurch, daß alle ertrantfen

Teile mit fleinen, mit bem blogen Auge noch erkennbaren, ichwarzen Buntichen befett find. Es find 'bies bie Kapfelfruchte bes Pilges (Polniben und Spermogonien),



Mbb. 95. Schwarzfaule (Blad-Rot) am Bein,

- A Befallenes Blatt; Die fleinen ichmargen Bunfichen innerhalb ber fraufen Stellen find die Byfniben bes Blice, (Rat, Grobe.)
- B Etud eines erfrantten Bweiges (Gima efach vergrößert.) C Bifallene Berre. (Sima ofach vergrößert.) Aus Sorauer, Schup ber Cbftbaume,

C Befallene Beere. (Gima Sfach vergroftert.) Mus Coraner, Schuf Der Cofibaume,

Die Schlauchfrüchte erscheinen im Frühjahr auf ben alten Beeren. Der Bilg burfte in feuchten, heißen Sommern besonbers gefahrlich werben.

Die Befampjungsmittel bestehen im Cammeln und Berbrennen ber ertrantten Beeren, sowie mehrfachen Bespritsen mit Bordeaug-Brühe in ber Zeit zwischen bem Austrieb und ber Blute.

## Charrinia Diplodiella (= Coniothyrium Diplodiella)

ruft graue, duntel gefäumte, später duntsere mit hellbraunen Pusteln besetze Flede auf den welden verschrumpsten, jedoch — im Gegensah zu Black-Wot — weichbleiben den Beeren und bisweisen auch auf den jungen Trieben hervor, die sogen. "Weißfäule" (j. Albb. 96).

Die Befampfung besteht im Beschneiben ber erfrankten Rebe bis auf die gesunden Teile und Bernichten bes Abfalls, ferner in Besprigungen mit 4%

Bordeaux-Brüße, oder mit Lösungen von saurem schwestigsaurem Kalk, oder — speziell sür die jungen Trauben — mit 3% Lösung von schweselsaurer Magnesja, die mehrsach in turzen Zwischenräumen außgesührt werden mässen.

### Rosellinia mecatrix (= Demathophora necatrix)

gehort mit zu ben Erregern ber als "Burgelfchimmel" bezeichneten und in einer Faule fich



Abb. 96. Un Beißfaufe (White-Rot) erfrantte Beinbeeren.
A Anfangskabium. B Spateres Stabium.
Aus Soraner, Coup ber Contidume.

äußernben Ertrantung ber Wurzeln verfähiebener Ohifbäume und Reben. Als Jodge berjelben beginnen auch die ober irblischen Zeife balb mehr Der weniger zu kränkeln und einzugeben. Bei Reben erinnert das Arantheitsbild etwas an das durch die Krbelauß hervoverufene.

Der Pils bilbet auf den Wurzeln ein weißes, bald mehr strangartiges, bald mehr molliges Wheel, das im Goden weiter zu modifien und auf andere Pflangen übergugeben vermag. Muf und unter der Wurzelriche bilbet es kleine, ichwarze, Inollenartige Sclerotien, and denn zumächt bis zu 2 mm hohe braune Coniddenträger mit sehr fleinen Coniddenträger mit sehr fleinen Coniddenträger mit sehr fleinen Goniddenträger mit sehr fleinen Goniddenträger mit sehr fleinen Goniddenträger mit sehr fleinen Goniddenträger mit sehr fleinen Gonidden und der Schlauchproen. Das von dem Pils durchseste hols wird gestbraun und mürke.

Rafte und naffe Boben begünstigen das Auftreten des Pilges. In solchem Ganu bem Auftreten desselben durch geeignete Bodenbearbeitung vorgebugt werben. Sonst lägt für jeboch nicht viel gegen ben Aigt nur. Empfosten wird nocht trästige RaftDungung bei Rastaumut des Bobens, Jolierung ber erkrantten Bame z. durch Zieben von tiefen schmasen Graben, um dem Weiterwochsen der Wise vorzusbusquen.

## Discomycetes.

## Die Monilia-Rrantheit ober ber Bolfterichimmel

wird von 3 verschiedenen Monilia-Pilgen verursacht. Die Gattung Monilia gehört als Conidensorm guder Gattung Selerotinia. Beide sind schon lange bekannt, aber erst vor turzem ist ihre Zusammengehörigkeit seingesellellt. Die als Monilia der zeichnete Form fruttrissiert mit voalen, kettensörmig aneimander gereinten (f. 1816, 57 a.)

Rruger . Roria, Rranfbeiten ber Gartenuffangen.

fogleich teimfabigen Sporen, die ju vielen bunderten in den fleinen, in ihrer Befamtheit bem unbewaffneten Muge als ftednabeltopfgroße Saufchen ericheinenben gelben ober grauen Bolftern gebilbet merben. Gie ftellt bie eine Generation bes Bilges bar. Die Gattung Sclerotinia bagegen ift burch fleine trompeten. förmige, bis ju 1 cm große Becherfruchte (Apothecien) charafterifiert (vergl. Abb. 35 G. 32). In ihnen merben bie erft im Frubighr reifenben ABei mit ben Ascofporen gebilbet.

Mls Erreger ber in ber Aberichrift genannten Rrantheit fommen in Betracht:

- 1. Scleretinia fructigena, namentlich auf Apfel- und Birn-, feltener auf Steinobitbaumen; "Moniliapolfter" gelb.
- 2. Selerotinia cinerea, vornehmlich auf Pflaumen, Ririchen und Bfirfichen, felten andermarts; "Moniliapolfter" grau.
- 3. Sclerotinia laxa, auf Apritofen, pielleicht auch noch andermarts: "Moniliapoliter" grau.



Abb, 97. Schnitt burch Die Rinde eines pon Monitia getoteten Triebes. Las gange Junere ift mit einem Gemirr pon

Bilgfaben erfullt , nar vereinzeit find noch Bellen bei a, ein "Echimmelpoifter", beftebend aus ben Conibientragern und ben fettenformig abgeidnurten Conibien.

(Rach Frant und Aruger.) Gtma 180fach vergr.

Die von ben 3 genannten Bilgen bervorgerufenen Rrantheitericheinungen find indeffen einander anglog, fo baß fie in Rachftebendem gujammen befprochen werben tonnen. Gie befteben in einer Bluten. und Trieberfrantung fowie in einer Grudtfäule.

Die Erfrantung ber Bluten und Triebe außert fich in ber Beife, daß der Baum im Frühighr noch normal austreibt, und bag bann gang ploglich, ohne daß die Urfache fogleich zu ertennen ift, ein großer Teil ber Bluten braun wird und gu Grunde geht. Die abgeftorbenen Bluten fallen nicht ab: fie bangen anfangs weich und ichlaff berab, trodnen bann fpater zu einer barten fproben buntelbraunen Daffe gusammen, Die noch lange, oft bis jum nachften Grubiabr, am Baum bangen bleibt. Die Erfranfung beschranft fich aber nicht auf bas Abfterben einzelner ber Birtopflange ertennbar, Un einer Stelle, Bluten; es geben vielmehr in ben meiften Fallen balb auch gange, blutentragenbe 3meige ein, und felbft größere 3meigpartien fterben in furger Beit vollftanbig

ab. Dabei frummen fich bie Triebfpigen hatenformig, und bie Blatter trodnen gleich ben Bluten gu bunfel braun-roten Daffen gufammen (vergl. Zaf. 1 Rig. 5). Beim Steinobit treten gleichzeitig aus ben erfrantten Zweigen nicht unbetrachtliche Gummimaffen aus, und an ben Stielen ber eingegangenen Bluten bilden fich, namentlich bei Rirschbluten, balb nach bem Absterben bie Monisia- Sporen in Form eines garten grauen Bolfters.

Die burch Monitia bewirtten Truchtfaufen find ichon lange betannt, ein werben unterschieden als Schwarzsfaufe, bie namentlich an Apfein aufritt, und bei der die Jenfame ichon sogt, eine schworzsche gegebaffenheit annimmt, serner als die häusigere Grindssate, die der ber die ber die Berthard und Leinbelle meilten graue, auf Rernobst werden, misstendigen Jaustiellen auf Steinobst meistens graue, auf Rernobst werden, der die Beschwerte geraue, auf Rernobst werden, der die Beschwerte geraue, auf Rernobst werden, der die Beschwerte geraue, das febreich gerordnet geschwerte, der die am Baum hängen bleidenben, teils abgestlenen Frachte trochnen schieden, des am Baum hängen bleidenben, teils abgestlenen Frachte trochnen schieden jungen und mumistieren, woede der Pilthebea allmählich mehr und mehr verschwieden.

Weber hier, noch in ben abgestorbenen Zweigen, erlischt jedoch mit dem Eintrocknen auch das Leben des Bilges. Er macht vielmehr während des Sommers mur eine Auchpereiode durch; deshalb macht auch die Zweigertrantung während des Sommers seine nennenswerte Kortschritte.

Im nächsten Frühjahr jedoch, sobald im Februar ober März, bisweilen auch schon früher, die ersten warmen Tage tommen, brechen aus den Fruchmunien und aus den abgestorbenen Zweigen die "Possen großen Massen Maten bervor. An ersteren bilben sich im übernächken Jahr auch die Apothecien (veral. 1866. 35 S. 32).

Bon biefen eben ermahnten am alten Solg und an ben Fruchtmumien in großen Maffen gebildeten und fogleich feimfabigen Conidien geht im Fruhjahr bie Infeftion aus. In einen gefunden Bweig ober in ein gefundes Blatt vermogen die aus ihnen bervorgebenden Bilgiaben nicht einzudringen, um fo leichter gelingt ihnen bies jeboch an Buubftellen und Riffen aller Urt. In ber Bauptfache burfte fich bie Fruhjahrsinfeltion burch bie Bluten vollgieben, auf welche bie Bilgsporen gufällig burch Regen, Wind ober Bermittelung von Infetten gelangen. Dier teimen fie fofort, ber Reimfchlauch bringt burch ben Griffel in ben Blutenitiel, von bort in ben Laubaweig, alles totent, mobin er gelangt. Wenn babei am Grunde eines größeren 3meiges fleinere ober größere ihn völlig umfaffenbe Partien vom Bilg burchwachfen und getotet werben, fo muß naturgemäß auch ber gange oberhalb jener Stellen liegende Teil Diefes Bweiges absterben, ohne bag er hier vom Bilg burchfett ift. Gerade biefer Fall ift burchaus nicht felten, und ba bie burch ben Bilg bewirfte Absterbeerscheinung an fich viel Abnlichteit mit ber burch Froft bewirften hat, fo mar bie Folge, bag ber Parafitismus ber Monilia-Bilge langere Beit angezweifelt murbe.

Der durch biese Pilse bem Ofiscouer zugestägte Schoben sann unter Umsänden ein recht beträchtlicher sein. Er bekeft darin, das die Saume im Wachfstum geschädigt und die Erträge heradgemindert werden. Angaden, das Baume, die frühre reichsich trugen, völlig ertraglos woren, und daß Plantagen, die früher bunderte von Maret einbrachten, sberchapt nicht verpachtet werden sonnten, waren namentlich in den 90er Jahren, in denen die Pilse mit besonderer Leftigkeit auftraten, nicht seiten; das <sup>1</sup>/<sub>1</sub>, des ganzen Behanges, namentlich an Zusertlichen, vernichtet woren, sindet man in den Jachhjertien oftmals mitgeteitt.

Die Befampfung hat nach bem Gefagten in erfter Linie im Entfernen und

Berbrennen der ertrautten und abgeslorbenen Holgteile, sowie der Mumien zu bestehen, um im Frühjahr dem Abeberausbruch der Sporemposster an benselben vorzubeugen. Wenn dies rechtseitig und allgemein durchgeführt ist, erübrigen sich auch die Besprizungen mit der gegen andere Pilie so benährten Bordeausbrühe.

### Monilia Linhartiana (= Sclerotinia Cydoniae)

verurfast an Twittenblättern braungelbe Fiete, an benen das Gewede schließlich abssiriert und sich mit grauem Schimmelanstug ebeckt. Die befallenen jungen Früchte entwicklen sich nicht weiter und mumissieren. Teifer Lig hat im allgemeinen nicht die wirtschaftliche Bedeutung wie die vorgenannten Scterolinia-Arten. Die Befampfung besteht im mehrsch wiederbottem Schweifeln, was zunächst unmittelbar vor und nach dem Austreiben der Blätter vorzundhem ist.

### Botrytis cinerea.

Diefe Pili ift — als Erreger der Edelfalle — in manchem meindaureisenden Gegenden ein gern gefehener Gast, da er dem überreisen Berene besonders Wasser und Saufrer und Saure entjicht; der aus solchen Verern gewonnen Wein ist dawurch erhoblich verbessert. Zu einem Schädding wird der Piliz jedoch, wenn es sich vorzeitig auf ben sich vie Kesterung oder zum Essen bestimmten Trauben ansiedelt, da sie dann faul werden. Die au den Maltren, Treben und Verern hervoerbeginden Pilizrächen übssen nicht mit benen der Veronospora verwechselt werden; die durch Volreit betworzerussenen Schimmelposser in der Verden verwechselt werden; die durch Volreit werden Schimmelposser der Verden verwechselt werden.

Auch an den Früchten der Obstbäume und Sträucher, 3, B. an Airschen, Pfirsichen, Pflaumen Erdbeeren ist Botrytis alsdann eine allgemein bekannte Erscheinung. Bisweilen bildet er Sclerotien; er ist als die Conidiensorm des Pilzes

Sclerotinia Fuckeliana zu betrachten.

Die Befämpfung besteht in wiederholten Besprigungen mit 1/3-1°/6 Calcium bisulfit. Solung oder in Bestäubungen mit 10-20°/6, Natrium bisulst entbatendem Gipsmess, doch dürsten biese Mittel wohl nur dei Reben zur Anwendung gesangen.

## Pseudopeziza tracheiphila

ift, wie erft seit tursem seigestellt, der Erreger ber unter bem Namen "roten "Dernner" allem Absenbesigten wohl belannten lebhoft roten, großen, bisweilen schwaft werden, bisweilen schwaft ab. Man hielt die Erfcheinung früher sit eine Bolge von Sonnenhipte und Trockheilt nach vorugegagangenen nafen Arthibot.

Das Mycel biefes Pilzes lebt in ben Nerven der Blätter. Die mitroflopifd, fleinen Fruchtforper werden erft im Frühjahr auf ben abgefallenen Blättern entwicklt.

Die Bekämpfung befleht in Lerbrennen ber franken Blätter, Düngung und Loderung bes Bobens. Auch wird frühzeitiges Befprifen ber Reben mit  $1^{\circ} f_0$  Bordelaifer-Brühe empfohlen.

#### Fungi imperfecti.

#### Gloeosporium ampelophagum.

Bei bem durch biefen Bilh hervogerufenen "Schwarzen Brenner" ober Anthracofe entitehen auf der Eberfläche ber gefinne jungen Reibeite jumöcht kleine, braume, vertiefte, von wulttigem Rande umgebene Jiede, die sich halb umfler jarben und vergrößern. Die de erkrantten Stellen der Vlätter sichen sich sich fich halb umfler jarben nich bergrößern. Die der erkrantten Stellen der Vlätter faben sich halbe was der ein gesten und hallen aus, slodig alsdann vom duntlem Rande umgebene Löcher entiteben. Die Vlätter trochnen schliebig aufammen Auf der Entles plate ferfess gund bilden in der Rillite verten.

Auf den Zweigen werben die Ersten jader freihg eitet, gauderung, von bumflerem, gereiffenem Appen ürft, gauderung, von bumflerem, gereiffenem Appen ürft gereiffen. Jung Triebe schwärzen sich und ferwen ab. Die auf den Beren entstandbenn ische gereiffen die Beren der gereiffen der die gereiffen die Gereiffen der die Gereiffen die gereiffen die Gereiffen der der der die gereiffen die Gereiffen der der der die kannte Beren werden nicht gließ. Die Kraufbeit, die befander , wenn sie die Geren befällt, großen Gehoden berorertii, sit siehen er einer O Jahren in Partischand besochtet und durch erkenter kannte Beren und Reichte der erkreitet werden.



nbb. 98. Bom ichmarzen difand beobachtet und dürfte vielfach durch erkrehen und Rebteile vereritet werden. lopdagum hefallen Beinbetren. Die Befampfung beiteht im Aurückschaften nus dereunt, dam der Obdaume,

und Berbrennen der erfrantten Teile, ferner im

Bestreichen bes alten Bolges mit einer 50%, Gifenvitriollösung ober einer 10%, Schweiflaurelöung nach bem Schnitt und vor bem Austreifen, erblich im Bestäuben gunächt mit gemablenem Schwefel, fpater aus einem Gemisch von solchem mit gepulvertem Raft.

## Gloeosporium fructigenum

bildet auf der Edale der noch unreifen Apfel und anderen Frügte beaune Jaulfellen, auf denen später beim Lagern der Früchte kleine weißliche oder rötliche Päntichen sichtbar werden. Die Fäule geht schließlich auch auf das Fruchffelich über, welches dodurch bitter wird. Man beziehnet biese Ericheinung daher als "Vältersfäule". Lehtere kann übrigens auch noch durch verschiedene andere Pilge, b. B. mehrere Schimmelpisarten erzeugt werden.

Es empfiehlt fich, ber Ausbreitung jener Faulniserreger burch häufige Durchmulterung ber lagernden Früchte und Entjernen ber etwa bejallenen vorzubeugen.

## Gloesporium curvatum,

der Erreger der "Dürrsledenkrankheit" auf Johannisbeerblättern, verursacht auf der Oberstäche der lehteren gelblichbraume, später bräumlichgrause, umregelmäßige rundliche Biede. Die Elätter werden schließigh durt, trocknen ein und sallen vorzeitig ab. Die dem bloßen Auge als Unine Päntichen erscheinenden Kapfelfruchte werden auf ber Ober- und Unterfeite ber erfrantten Blatter maffenbaft gebilbet.



Mus Corauer, Edun ber Coftbaume,

nahe verwandter, Gloeosporium Ribis, ahnliche Alede erzeugen.

Die Befampfung beiteht im Cammeln und Bernichten ber abgefallenen Blatter im Berbft und im Befpriten ber Blatter (ichon bei ber Entfaltung) mit Rupe ferpraparaten.

#### Phyllosticta vindobonensis

erzeugt auf Aprifofenfrüchten braune fortige Riede. Much Clasterosporium Amyg-

dalearum (f. unter Blattfleden f. C.) permag abnliche Glede hervorgurufen.

## Unbere Blattfledenerreger.

Muger ben burch bie ichon genannten Bilge hervorgerufenen' Fleden gibt es noch weitere auf Blattern,



Abb. 100. Schrotichuftrantbeit ber Ririchblatter. (Rach Aberbold.) Gtma 1, nat, Grobe,

Früchten ac., Die von einer gangen Reihe anderer Bilge aus ber Gruppe ber Pyrenomyceten verurfacht merben.

Die Flecke find einander febr abnlich, meift nur flein. 2-5 mm groß, rund, icharf umidrieben, gewöhnlich gablreich über bie gange Dberfläche verftreut, je nach ber Urt bes Erregers bell. grau ober mehr braun, oft non bunflerem ober rotbraunem Rand umgeben und in ber Mitte papierartig bunn. Alle biefe Bilge mit Ramen aufzuführen, erübrigt sich. Einer ber bekanntesten berjelben ift Clasterosporium Amygdalearum, ber Erreger ber Schrolifdußfrant heit an Ririch. Maumen, Pfrifich und Apritofenbaumblattern, bei ber bie erfrantten Kattien schießelbe beraussallen, fo daß die Blatter burcflichert ericheinen, mos zu jener Be-

zeichnung ber Krantheit die Beranlassung war (j. Abb. 100). Eine solche Durchlöcherung kann übrigens auch noch von andern hierher gebörigen Kissen verursacht werben,

Allgemein verbreitet und betannt find auch bie grauen, rotbraummidaunten Fleck an Erbbeerblättern, die ebenfalls von mehteren nache ermondben Bissen, u. a. Sphaerella Fragariae bevorgrufien werben (f. 36th. 101), ferner 
an Birnbaumblättern, von denen 
der häufiglte Septoria nigerrima ift. 30th ganz jo häufig ift das auf den Echalen von Bachniffen abfilde flecke beroorvufende



Abb. 101. Fledenfrantheit ber Erbbeere. Erig. Etwas verfieinert.

Gloeosporium (Septoria) epicarpii (f. Abb. 93 auf Seite 79).

Alle hier in Betracht fommenden Pilse hoben gemeinsom, daß sie ein nur relatio Klein bleibende Bilzungere bilden, dem iber Fleict if das Produtt einer besonderen Institution. Die Fruktifikationsorgane der Pilse, teils Conidien, teils Phyllidenkapselin besinden sich in Menge nebeneinander immitten der tranten Stelle, auf der sie den blogen Auge als Kleine Palistichen erscheinen.

Betampfungsmittel werben in ben meisten Fallen unnotig fein; fie wurben, alls ihre Anwendung notig ift, im Befprigen ber Palangen mit Aupferpraparaten beiteben.

### Uredineae (Roftpilge).

## Gitterroft ber Birnbaume (Roestelia cancellata).

Diefer Rofiptig gehört zu bem häufigsten Pacrofiten ber Birnbäume; er höftlit in erfter Linie bie Allitter, fiebelt fing gefegentlich jeboch auch auf ein jungen Trieben und Frichfen an. Er bildet auf der Oberfeite der Clätter etwo 1/2, em große runde, hochrote, feinpuntlierte Flecke, auf der Unterfeite bellere, mehr ocnagelarbene fleifchige Boster, in demen man sofom mit lobjem Muge Kiene welfbatutige Kegel erkennen kann, die schließlich joon rotgelbem Paulver erfällt find (vergl. Zafel 1 Sig. 4 au mb b).

Die geschilberten Flede werben von den Bechersclichten eines "wirtswechsen" Beiptiges gebilbet (vergl. das darüber S. 24 Gesagte); die zugehörigen Zeltalos Smitptigen en eine Gabebaumen, die sich in geringerer ober weiterer Entjernung der erfrankten Birndaume sinden. Diese Wintersporenweiterer Entjernung der erfrankten Birndaume sinden. Diese Wintersporen

Der Gitterroft ber Birnenbaume ift nur bort von Bedeutung, wo er fart auftritt, wo also eine große 3abl ber Mätter mit Roftpossftern bebectt ist, ober die jungen Triebe der Spaliere ober Formobsthöhume von benfelben infigiert sind und dann insigeoffen im Biriter eingeben.

Die Betampsungs- begm. Borbeugungsmaßnahmen ergeben sich nach bem Gesagten von seicht; sie besteben in Entferung ber genannten Brifdenwirte aus ber Rantbeit ertifdig bann von selbst,

Auf ben Stachel. und Johannisbeerftraudjern finden fich mehrere Roftpilge, und zwar teils in ber Urebo- bezw. Teleutofporen-, teils in ber Accibien-Generation.

311 erfteren gehört Cronartium ribicola, welches auf ben Blattern goldgelbe Rofissed erzeugt. Die auf der Unterfeite der Blatter gebildeten Teleutosporen sind zu fleinen 1-112, mm hoben gebogenen Sausen verwachsen; sie lassen die Blatter schließlich braunlich bestäubt erscheinen. Die zugehörige Bechertruchtgemeration erzeugt am Bennuthstiestern (Pinus Strobus) und Arvon (Pinus cembra) Blatterproft is. d.).

Bon ben auf Mibesacten Accidien bilbenden Molpulgen ist die früher als Accidium Gross na laria de beschieben Punctial Pringsbeimiana die bestanntesse und verweitelte. Sie bilbet dies, purpurcote, auf der Unterfrite der Blätter posserung hervoertretende Jiede die ju 1 em Größe. Schon mit löhem Auge kann man in diesen Austein die einzelten Beder als kleine Grübchen ertennen. Die Jiede treten an den Frühlichen und Blättern von Stachberer und bisviellen auch von roten Johannisberefreiaufern namentlich in studien Sommern sehr reichtig auf. Die gugebrigen Uredo- und Teseuberorn werden auf Miedergräfen (Carex-Arten) gebilder

Mußer bem genannten finden sich gelegentlich noch die Aecidien anderer Rose auf Ribes-Attent, die ihre sonitigen Fruftifikationsorgane auf Salix-Arten erzeugen. Die Bekömpfung besteht auch in all biefen Fällen in der Entsternung der Zwischenwirte.

#### Basidiomycetes.

Bon ben hierher gehörigen Pilsen kommt nur eine verhältnismäßig geringe Abl als Erreger von Obsibaum- und Rebenkrankheiten in Betracht. Die wichtigsten berfelben sind folgende:

#### Sallimafd, Armillaria mellea (= Agaricus melleus).

Er bilbet außen bunkelbraune, innen weiße, bindidenartige, bis zu mehreren Millimelern dick, reichoerzweigte Stränge oder breitere Hatte von hellerer Farbe, von benen erfere besonders auf dem Bungeln und in der Erde, letzter annentlich am Stammgrund zwischen Rinde und holz sich sinden. Im Gerbst bilbet der Pilz seine Bruchstoper, "Dite", die meistens im Massen am Jug des ertrandtern Baumes bei einnader sigen (veral Bh. 102). Diese hatte sind langestielt,

etwo 5—15 cm breit, soniggelb und mit dunfteren Schuppen auf per Cherfäche veriefen. Die firablig angerohnten Lamellen auf der Unterfeite der Hir pind blaß und ziemlich weit geltellt, an ihnen werben die mitroffoppisch steinen Basidoloperen (verz.) daß S. 35 u. f. Gefagte gekildet. Der Siele ist alreige brünnlichgelb, mit bunfteren Geltelen durchfeit, und trägt bicht unter dem hut einen gelblichweißen bäutigen Allen.

Da die von dem Hallimasch befallenen Baume unrettbar verloren sind, mussen sie bald entsernt werben. Dabei ist darauf zu achten, daß auch die im Boben befindlichen Muceltrange mit unschädlich



Abb. 102. Fruchtförper vom Hallimafch, an ber Bafis eines Riefernstammes hervorbrechend. Orig. Start verfleinert.

im Boben befindlichen Mycelftrange mit unichablich gemacht werben. Ferner find bie erfrantten Bestande von ben gefunden burch tiefe Graben zu ifolieren.

### Berichiedene Polyporus-Arten.

Bire mannigladg gefärbten und vertigieden — oftmals Tonfolenartig — gen flatten Fruchlickpre find douburd gharafterijter. dog sie auf ihrer Unterfeite von lehr feinen, dicht neben einander stehenden Lödgern beseit sind. Innerhalb bieler Hohltame werden die Basidiosporen (vergl. dos S. 25 u. 5. Geglart) gebilder. Die Fruchlichrer signen auf der Ausgenseite vom Erdammen und Menn, während ihr Mycel dos Innere dersessen, die eine Durchpuschern morich macht und hier ercschiedene Arten von Fäulen ergaugt. Die Stämme selbst sehn dobe ansänglich äusgetich noch gesund aus, aber dos Laub trantt und wird früh gelb. die Frühlte werden mangeschaft und sehrblicht und vorzeisig abgeworsen; jösssissisch aus feld sie die sehren der den ertrantten site und Stamme oftmals vor bem vollftanbigen Abfterben abgebrochen. Die Erscheinung findet fich an alteren Obfibaumen aller Art.

Giner ber hierher gehörigen Silg. Polyporus Ribis, ift in ben leigten Jahren häufig am unteren Stammende von Johannis- und Stachelberstfräudern gefunden; er durchpeudjert deren Warf und Ninde mit seinem Mocef starf und macht das Holg rossaul. Die erkrankten Greunder geben oftmals rosch zu Grunde, nachbem sie vorber bie oben beschierben Leubkranksten ziegen.

Die Insettion durch die Polyporus-Arten dürste sich meistens an Bundstellen vollziehen. Die Borbeugungsmittel bestehen somit in sorglästigem Auspulsen
ber Bunden z., und nadssosgendem guten Berschließen derselben mit Baumwachs,
warmem Teer z. Erkrante Berentikräuder find babdioft zu vernichten.

## h) Tierische Schädlinge.

#### Sautflügler.

#### Die Bilaumenfagemefpe (Hoplocampa fulvicornis)

hat schwarz Jarde, erschient aber durch seine Puntlierung des Borderkörpers und gelbliche Behaarung heller. Ihre Beine sind braun, die Fühler rotgelb. Sie erscheint ziemlich zeitig im Ighre und legt, wenn die Klaumendbume zu blüben be-



Abb. 108. Larve ber Pflaumenfagwefpe (Hoplocampa fulvicornis). (2. u. 2.)

ginnen, ihre Gier einzeln in bie Bluten, fo bag fpater in jeber Frucht nur eine Larve an finden ift. Diefe ift gelblich weiß mit fparlicher Behagrung und verrat ihren Aufenthaltsort burch ein Bohrloch in ber Frucht, aus bem frumelige Rotmaffen ober auch Cafttropfen beraustreten. Big. meilen tommt es por, baß fie bie Pflaume verläßt, fich in eine benachbarte einbohrt und auch Diefegerftort. Infolge bes Frafes fallen die Fruchte unreif gu Boben. bie Larve verläßt fie bann und verpuppt fich in ber Erbe, ba ber Beitpuntt bes Abfallens gewöhnlich mit bem ber Beenbigung ihres Bachstums zusammentrifft.

Durch Anprellen der Bäume kann man zur Beit, da die Wespen mit der Eiablage beschäftigt sind, sie herunterstoßen, namentlich wenn man biefes Gefchaft in ber fruheften Morgenftunde fühler Tage vornimmt, in benen fie halberftarrt und wenig jum Fluge geneigt auf ben Baumen figen.

#### Die gelbe Stachelbeerblattmeine (Nematus ventricosus). (Tafel'III, 11.)

Eine porberrichend gelb gefarbte Befpe, bei ber nur ber Ropf, 3 Flede auf bem Ruden und Teile ber Bruft, fowie (Mannchen) Die Bafis ber hinterleibs.

ringe ichmars, Schienenfpigen und Rugglieber ber Sinterbeine aber gelb find. Die Gier merben an bie Blattrippen abgelegt. Die baraus fich entwickelnben Larpen find ichmaratopfia. grunlich, am erften und ben 3 letten Leibegringen feitlich gelb, mit fcwarzen Punften auf allen Ringen. Gie freffen bie Blatter ber Robannis, und Stachel. beeren und fonnen, ba fie regelmäßig in 2, manchmal fogar in 3 Generationen ericheinen, erheblichen Schaben anrichten.



Rlebfacher und Abflopfen ber Larven in ben Kangtrichter befreit uns von ben Schablingen, wenn wir bie Befampfungs, mittel ichon bei ihrem erften Erscheinen im Fruhjahr anwenben.

# Die Birngefpinftblattmefpe (Lyda piri).

Der Borbertorper Diefer Blattmefpe ift fcmarg, ber flachgebrudte Sinterleib gelbrot (beim Mannchen) ober fchwarg und gelb geflecht (beim Beibchen). Die achtfüßigen Lar-

pen, beren porbere 3 Beinpaare außerorbentlich flein find, mahrend bas lette, Die Rachfcbieber, gar nur bie Form fleiner

Chitinborften hat, leben auf Birn-,



2166. 105. Birngefpinftblattmeipe (Lyda piri). Lange 10 mm. Rflaumen. und Daneben bie Larve von oben, von unten und von ber Geite. (2. u. 8.)

Rirfchbaumen, nicht felten auch auf ber Difpel und bem Beigborn in mehr ober weniger großen Gespinften, in benen fich bie Erfremente ansammeln. Gie geben



Abb. 106, Reft ber Birngefpinftblattmefpe (Lyda piri) an einem Crataegus-Bweige.

aus Giern berpor, Die bie meibliche Beipe ju 40 bis 60 Stud bachsiegelartig geordnet auf bie Blatter ber genannten Pflangen im Grub. jahr ablegt, und entwickeln eine bebeutenbe Befrafiafeit. fo baß bie in ihrem Bereiche ftehenben Breige balb völlig entblattert finb. 3hre Berpuppung erfolgt im Berbit ihres erften Lebensiabres in ber Erbe, bie Bermanblung gur Befpe ift jeboch erft ini Frühighr bes übernachften Jahres beenbet.

Die Befampfung erfolgt burch Abichneiben ber Refter.

Die ich marge Ririchblatt: welpe (Eriocampoides limacina).

(Tafel I, 6.)

Auf ben Blattern ber Kirfche, Birne, Pflaumene und Aprikofenbaume ober in Er-

mangelung dieser auch auf den Schleben siben, diese flesettierend, oft zahlreiche schmidig grüne, mit einem schwörzsichen Schleim umbüllte und descholb fleinen Abactischnechen nicht undhinfiche Earven. Sie gehören zu einer fast gang schwarzen,



Abb. 107 a, Schwarze Rirfcblattweipe (Eriocampoides limacina).



Abb. 107 b. Larven ber schwarzen Kirschblattwespe (Eriocampoides limacina).

5—6 Millimeter langen Blattweipe, die im Juni aus der im Boben überwinterten Auppe hervorgest, sich dann gleich auf die ihrer Larve als Nährpflangen bienenden Bäume begibt, um ihre Gier an den Blättern abzulegen. Bie Bekämpinng biefer Schöllinge sann burch Bestäuben ber besallennen Riangen mit Schwefelblite ober auch mit wässerigen Löslungen insettieiber Mittel ersolgen; do sich die Larven im Boben verpuppen, wird man vielleicht auch durch Eintrieb von Hibnern, nachdem die Baumicheiben ausgehackt find, gute Ersolge baben.

### Rafer.

Unter den psammenfressen Lauftasern gibt es einige Arten, die an den sißen Früchten der Erdberer Gesallen sinden, sie nachts aussuchen und abfressen, mm früh am Worgen wieder in ihre in der Nähe der Pssammen besindlichen Schlupswinkel wurdtullebren. Sierber geboren u. a.:

## Der rotfühlerige Schnelllaufer (Harpalus ruficornis),

ein 15 Millimeter messender Käser von pechschwarzer Farbe mit rostroten Beinen und Hühlern. Das Salsschild ist dicht punktiert, die längsgestreisten Flügelbecken sein gelb behaart.

Der gemeine Grablaufer (Pterostichus vulgaris),

eine etwas größere, völlig schwarg Art ebenso wie Pterostichus madidus, der nur 12 Millimeter Länge hat und ebensalls glängend schwarz ist. Manche Exemplare diese Käters haben rote Beine.

Durch Aussegen von flachen Steinen, am besten Dachziegeln, unter benen sich biese und viele andre Kerfe gerne verfriechen, kann man ihnen leicht zu revidierende Schlupswinkel bieten.

Der Liebstöckel-Lappenrüßler ober Nascher (Otiorhynchus ligustici)
(Tafel IV. 12)

ist einer der bekanntessen Kaser diesten Gattung. Er erreicht eine Länge von 10 Millimetern, ist schwarz, grau beschuppt, Decken- und Dalsschild sind fein

schuppt, Decken- und Halsschild sind fein gekörnelt. Er frifit die Blüten und jungen Triebe der Pfürsiche ab und beschädigt auch die Knospen der Reben.

#### Der fcmarze Lappenrüßler (Otiorhynchus raucus)

wird nur 6 Millimeter lang und ist gleichfalls schwarz. Seine Függeldecten sind scheefig grau und braun beschuppt, hinten gestelt und schwach punststreifig. Das Holsssssich ist der der der der der hat eine weite Berbreitung. Aus Obsibäumen und Reben wird er dadurch schobäumen und Reben wird er dadurch scho-



Abb. 103. Schwarzer & Lappenrüßler (Otiorhynchus raucus), Länge 6 mm.

Abb. 109. Gefurchter Lappenrußler (Otiorhynchus sulcatus). Länge 9 mm.

lich, daß er bei biefen die jungen Triebe verbeißt, bei jenen die Blatter gernagt.

### Der gefurchte Didmaulrugler (Otiorhynchus sulcatus)

ist dem vorigen im allgemeinen ähnlich, abet etwas größer und hat tief gefurchte Rügelbeden, die in den Furchen getörnelt sind. Der Nops hat zwischen den Mugen meist einen tiesen Einschmitt. Er befrifft wie der rause Lappenrässer die Triebes Beinstocks, seine Larve aber sinden wir an den verschiedensten Topf- und Breislandpflangen, so namentlich an den Wurzeln der Erdberren, Primeln, Sazifragen, Cinerarien u. a.

Die Befampfung biefer Rafer tann nur baburch erfolgen, bag man fie burch Abflopfen gu fangen fucht.

### Der Rofentafer (Cetonia aurata),

(Tafel IV, 18),

auch grüner Goldifter genannt, erreicht eine Länge von 15—20 Millimetern und ist an den auf dem goldgrünen Grunde quer versaufenden weißen Strichen fenntlich. Er lebt in den Vläten des Applesoumes, der Rose und der Erdderen, die er durch Ausfressen zur allemeinen ist er dei uns nicht sehr häufig; da, wo er sich doch in beträchtlicher Wenge einfindet, sann er durch Absangen mit dem Schmetertingsneh befeitigt werden.

### Der Simbeertafer (Byturus fumatus),

Per längliche, etwa einen halben Centimeter messene Sasser ibn von cotgesber ober rätlich schwarze Farbe jund mit gelben Härche bekteibet. Er ist oft in großen Mengen auf den Himbersträußeren vorhanden, so daß später sast jedien betweiben legen ihre Gier an die jungen frückte; will man die Schöllings derr werden, so muß man sie mäßend der Mitteren, so muß man sie mäßend der Mitteren, in muß man sie mäßend der Mitteren, in muß man sie mäßend der Mitteren, so muß man sie mäßend der Mitteren, in muß man sie mäßend der Mitteren, in muß man sie mäßend der Mitteren, in mußen man sie mäßen der Stäteren in mitter sie mit der sie d

### Der Rugelruffelfafer (Cneorhinus geminatus)

ift grau ober braun mit graumeistischen Schuppen befest; die Seiten und zuschansstellen bes Hossfelfiches, bie Seiten ber Mügelbeden mob bie Unterfeite ist weißisch. Die fein gestreiften Fügelbeden sind funktioner gewölbt. Der Kleier beit zwar vorwiegend an jungen 1—2 jährigen ober nur wenig älter en kleiern, sommt aber auch in Gatten nicht elten vor, wo er durch Veleffende Geberern, Lupinen, Erblern und Gartenbohnenblätter oft großen Schaben anrichtet.

Seine Befampfung fann am besten durch Fanggruben, die um die befallenen Beete gezogen werben, erfolgen.

## Der Simbeerftecher (Anthonomus rubi).

Ein 3 Millimeter langer Rüffelläfer mit grauen Haaren auf dem schwerzen oder schwarzenamen Körper. Die Klügelbeden sind puntsstreiten, die dazwischen Leile gewöllb. Ehe noch die Himberern zu blühen ansangen, erscheinen die Klifer, bobren die Miltenknospen an, beschenken sie mit einem Ei und stechen

schließlich auch den Stiel an, so daß die Anospe umtnickt und verwelkt. Im Juni ist die in dieser trocknen und später abfallenden Anospe lebende Larve erwacksen, geft in den Goden und verpuppt sich. Der Assier erscheint bereits im Juli und sährt nun ein unschädliches Lasien bis zum nächsten Frähjahr, in dem er seine verderbliche Zäsigkeit an Jimberern, die settlen auch an Erdberern beginnt, deren Mitten in ganz spänlicher Beried verfehrt.

Als Betampfungsmittel tommt bas Abliopfen ber Rafer im zeitigen Frubjahr und Sammeln im Fangtrichter, jowie spater bas Ausbrechen ber umgefnidten

und die Larve beherbergenden Blute in Frage.

## Der Apfelblutenftecher (Anthonomus pomorum).

nach turger Zeit eine Keine flart mulftige Carve hervorgelt, bie sich von den Bertrugtungsberganen ber Mitte ernährt. Zoduruf wird biefe missenderbaum, wie verbrannt aussiehend, und 3eft natürlich zu Grunde. Plach 12 Lagen bereits ermodifien wird bie Larve zur Mappe, und nach weiteren 8—10 Lagen ertschlich zu der den Keine der fich nun bis zum Kniere auf den Bäumen umhertreibt, ohne weiteren Scholen anzurichten. Der Mythiklümichere ober "Brunner", Mythiklümichere ober "Brunner",



Abb. 110. Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum). Lange 10 mm., a Larpe, b Puppe, (X, u. L.)

wie er wegen der von ihm, richtiger von seiner Larve verurschien Krahnung der Mitten genann wird, gehört zu den gelöglichtigen Feinende des Alzeichaums, dem nur ichwer beizukommen ift, da er gern in der Krone der höheren alleren Wäume lein Wesen treich web de hobes die im Jangapparaten kaum zu erreichen ist. Eine Keiperigung der Alzeichaume mit einer Rupferbrüße, der Alreint zugesetzt ih, dürfte das am meisten Ausstätt auf Erfolg bietende Wittel sein, seine verderbiliche Zängstet inzuglehaufen.

Die gleiche Lebensweise, jedoch auf der Birne, führt

# Der Birninofpenftecher (Anthonomus piri),

ein Rafer von der Grofe und Geflatt bes vorigen, aber mit einer geraben Querbinde auf ben Flügelbecken. Da feine Larve nicht felten in ben noch nicht entfalteten Blütentnofpen lebt, so wird durch ihre Tätigkeit oft ber ganze Blütenftand auf einmal vernichtet.

## Der Safelnugbohrer (Balaninus nucum).

Mus ber im Boben überminternben Buppe friecht im Dai ober Juni ber fcmarge, mit Ausnahme bes Ruffels bicht braun behaarte Rafer hervor, begibt fich auf die Safelftraucher und benagt Blatter und Bluten, bis die jungen Ruffe





siemlich berangewachsen finb. Dann beichentt bas inamifden befruch. tete Beibchen lettere mit ie einem Gi, nachbem es mit Bilfe feines außerorbentlich langen Ruffels ein Loch burch bie Schale genagt hat. Die Larve aber gehrt ben Rern auf, verläßt burch ein neues Bohrloch bas Behaufe und verpuppt fich im Boben.

Abklopfen ber Rafer ift bas einzige und auch nur bei freiftebenben Bufchen anwendbare Mittel, biefem Feinde ber Ruffe erfolgreich Abbruch ju tun.

## Der purpurrote Apfelftecher (Rhynchites bacchus) und ber golbgrune Apfelftecher (Rhynchites auratus)

leben als Larven im Rerngehaufe ber Apfel, Birnen und Aprifofen, als Rafer im Laubwerf diefer Baume, find aber auch auf Kirichbaumen, dem Beiß-

und Schwarzdorn zu finden, mo fie Blatter und Anofpen benagen. Der erftere ift purpur. ober tupferrot ober grun, langhaarig und hat fugelig bervorragenbe Mugen, ber lettere grunlich-goldglausenb. auch lang behaart, hat aber nur wenig hervortretende Mugen. Auch gegen fie burfte Arfenbefprigung mit Erfolg angemenbet merben.

# Der ftahlblaue Rebenftecher (Rhynchites betuleti)

ift von glangend blauer ober goldgruner Farbe und im Mai

und Juni außer auf Buchen, Beiben, Erlen, Birten und Safeln auch auf Birnen, Quitten und Reben ju finden, beren Blattfleifch er in fleinen Streifen benagt, und beren Blatter er zu eigentumlichen Wickeln zufammenrollt, in benen er feine Gier ableat. Um biefe gewaltige Leiftung mit feinen fchmachen Rraften ju vollbringen, burchfticht er ben Blattftiel, wenn er bas gange Blatt einrollen will, ober bie Sauptrippe, wenn er nur einen Teil bes Blattes



Abb. 112. Rebenftecher Abb. 113. Blattmidel (Rhynchites betuleti). bes Rebenftechere Lange 6 mm. (Rhynchites betuleti).

für seine Zwede geeignet erachtet, und erreicht baburch, baß sie welf und biegsam werben. Später brechen sie an der Einstichstelle ab und salten mit der einzwischen erwachstenen Larve zur Erde, wo die Berpuppung in einer Kleinen, nur erbsengroßen Höblung erfolgt.

## Der Zweigabstecher (Rhynchites conicus).

Ein blaugtun glängenber, buntellehearter Buffeldiger von 3 Millimeter in Frage, ber auf Pflaumen, Rritch, Birrenn, Dvirtefen und Pfleibumen im Frühjahr fein Wefen treibt, dabei Anofpen, Blitten und Blatiftiele verzehrend und lief in das Mart der jungen Teiebe feine Gier ablegend, nachdem er diefe vorber, oft die zu einer Vergen von 30 Centimetern, durch Anstehen zum Abwelfen gebracht hatte. Die Larve, die von dem Mart biefes Triebteiles lebt, fällt mit ibm fodete au Boden und vor vergen fich in er Erd vollet auf Boden und vergen fich in er Erd vollet auf Boden und vergen fich in er Erd vollet auf Boden und vergen fich in er Erd vollet.

### Der Beinftodfallfafer (Adoxus obscurus)

gehört der Familie der Blattläfer an und mar lange Zeit ein Streichoigker Entomologen, weil er in 2 Karbenfpielarten auftritt, bie merknückigerweise auch verschiedem Stutterpflanzen bemohnen. Die eine rein schwarze Form, die mur rotkroume Höllerwurzeh bat, lebt auch dem Breibenwäcken Ephlobium angustisolium), die andere dagen, deren vier erste Fählerurzehe tot este bagen, deren vier erste Fählerussig gleichjalls Ghomaz ist, indebe nam beschwerse am Besinscha. Um erbeit nach est die fodwarz ist, indebe nam beschwerse am Besinscha. Um erbeit nach est die fod in der führen die fodwarz ist, indebe nach est die konten die fich von dem Blattsschieden der fich von dem Blattsschieden der fich von dem Blattsschieden der konten, sich der die die der beschrächtige der geschen, sowie von den jungen zirchen und Tecuben, sich von der flacht der besonders dabutch, dag er als Larve an den Blattsschieden der beschrächtige den genach ist unter Umfahren den Zob der Blattspelle der sichen nach Zeuben, sowie von der die die der beschrächtige den genach der unter Umfahren der Dot Pflanzen herbeisischen Schien Kannen führt er mit Recht, da er sich bei der geringsten Störung an die Ere fallen läßt und der mit Recht, der er sich bei der geringsten Störung an die Ere fallen läßt und der mit Recht, der er sich bei der geringsten Störung

so lange unbeweglich verharrt, bis er die Gefahr vorüber glaubt. Fleißige Benützung des Fangtrichters wird uns am beften vor ihm bewahren.

### Der Bafelbodfafer (Oberea linearis)

erreicht eine Länge von etwa 13 Millimetern und ist die auf bie gelben Laster und Beine, welche aussaltend turz sind, von einstellungen aben Lane Lane lebt in den Joseigen des Dasselftrauches, disweiten auch in denen der hainbuche und Erte, und beingt durch ibren Fran in der Markoffen der Aufleren Gegen den Käser, desse füngstellt in den Mai und



Safelbödden (Oberea linearis). Länge 15 mm.

Juni fallt, tann man nichts unternehmen, feine Larve aber burch Abschneiben ber weltenben Ruthen, bie balbigst zu verbrennen sind, ersolgreich betampfen.

### Der Birnprachtfafer (Agrilus sinuatus)

ift ein metallisch glangenber, purpurfarbener Rafer, beffen fußlofe, fchmale Sarve in ber Jugend meist gesellig unter ber Rinde alterer und mittelftarfer Birn-Reiger-Rofte, krantelten ber Gertenffangen.

baume lebt, mo fie gebogene, oft rudlaufende Bange anlegt (f. Abb. 116). in benen auch die Berpuppung erfolgt. Das Bohrloch, ju bem ber Rafer beraus, tommt, ift von darafteriftifder breiediger Form mit einer gefrummten Geite. Die befallenen Afte fterben plotlich ab, und nicht felten tritt Gipfelburre ein, wenn viele Larven zwifchen Rinde und Splint vorhanden find. Das erfte Renn-



Mbb. 115. Birnprachtfafer (Agrilus sinuatus). 2ånge 8-9 mm.



Mbb. 116. Birnprachtfafer. Larvengang und Schlupfloch. bezeichnet mirb.

zeichen aber für bie Gegenwart bes Schablings ift bas Mufplaten ber pollig toten Rinbe, eine Ericbeinung, Die oft als "Rrebs" ober .. Connenbrand"

Die Befampfung

Diefes Rafers, ber viel haufiger ift, als man gemeinbin annimmt, muß barauf gerichtet fein, die jungen Larven abzutoten, mas am beften baburch geschehen tann, baf man bie befallenen Mite, eventuell auch ein frantes Stammftud, bid mit einer Mifchung von Lehm und Rubtot bestreicht und banach noch fest verbindet. Den Larven wird baburch bie Luft entzogen, fo baß fie nach furger Beit, jebenfalls lange por ber Berpuppung, jugrunde geben muffen. Schrägschnitte burch bie erfranften Rindenftellen gu fuhren, wie bisweilen angeraten morben ift, wird von Gothe nicht empfohlen, weil bei biefer Methobe bie Larven nicht ficher getroffen werben und außerbem ber Baum baburch Caft verliert, mas gerabe im Commer gefährlich fein fann.

#### Falter.

# Der Baummeifling (Aporia crataegi).

(Tafel III, 6,)

Der reinweiße, mit ichwarzen Abern und ichwarzbestäubten Flügelrandern perfebene Salter erreicht etwa bie Groke bes Roblmeiklings. Geine Gier finbet



Abb. 117. Baumweifting (Aporia crataegi). gange bes Borberranbe 32-24 mm. (2. u. g.)

man im Juni und Juli in Saufchen von 50-100 Stud auf ber Blattoberflache von Apfel., Birn., Bflaumen. und Ririchbaumen, furge Beit banach bie Raupen, bie von brauner Farbe und ziemlich bicht behaart find. In ber erften Jugend ffelettieren fie bloft bie von ihnen lofe gufammengefponnenen Blatter ihrer Rabroflange, fpater aber freffen fie fie gang auf. Begen ben Berbft bin merben einige Blatter etwas feiter perwebt; barin fertigt fich icbe Raupe noch ein befonberes Gefpinft, in bem

fie ben Binter verbringt. Im Fruhjahr gerftreuen fie fich auf bem Baum und

richten nun insolge ihrer großen Gefräßigkeit großen Schaben an bem noch jungen Laub an. Die Berpuppung erfolgt im Mai; die Puppe selbst wird mit 25 seinen um ben Leib und die hinterleibspie verkausenden Gespinissfähen abe Unterlage besteht, auf der sie in senkrechter oder wagercher Unterlage ruht.

Die Binterlager bezeichnet man als "tleine Raupennefter" im Gegenfat ju ben "aroften" bes Goldafters.

Der Schabling wird am sichersten burch Abschneiben ber Raupennester mahrend ber Zeit, in ber bie Baume blattfrei find, bekampft.

# Der große Fuchs (Vanessa polychloros).

Die Naupe beieß überall bäufigen Jalters, ber oft in Gebäuben übermitter, if bräumlichighmar mit gelben Seitenlinne. Sie erfjehet naß ben im
Brühjahr ober gar ichon im Deröft abgelegten Giern, frigit guert) bie Rnofpen,
ipäter bie jungen Wätter verfchiebener Dölfbäume, wie bes Apfele, Birn, Luitten,
kriche um Pilamuenbaums, um böngin sich gur Verpuppung an einem Miten,
Jäunen und ähnlichen geeignet erscheinenben Päägen verfehrt an, indem sie bas
Sinterschiebem mit einigen Gerbinnstäden norr Untertagen bestehten.

Man befämpft bieses Geschörf, das bei fartem Auftreten den Obstbaumen großen Schaben beinigen tann, durch Bernichten ber in ber Jugend, also im Krübiahr, gesellig beienander lebenden Räupchen.

# Der Apfelbaumglasflügler (Sesia myopiformis).

Der Körper bieses in seinem Außern eher an eine Hymenoptere als an einen Symetkerling erinnernden Fallers ist schwarz, blauglänzend mit einer roten Binde auf dem vierten hinterleibseinge. Die durchsichtigen Flügel sind braumumrandet und haben auf dem vorderen Koar

je einen größeren, auf dem Borberrand bes hinteren Paares einen kleinen braunen Fleck. Die Gier biefes Kalters werden im Juni

und Juli an ichabhafte Stellen bes Apfel, feltener auch bes Birnfaums abgelegt, mo bie junge Raupe leight einbringen kann. Diefe bohrt weite, bis in den Splint reichende Gänge und shafft bas Bohrmehl und bie Extremente zu einem Bohranne berauß, an bessen



Abb. 118. Apfelbaumglasflügler (Sesia myopiformis).

Offnung fie ichließlich in einem aus holgfpanden bestehenben Roton gur Buppe wirb.

Ralfanstrich der Saume gegen die Giobloge und das Eindeingen der Naupen wird nur dann helfen, wenn niegends ein Plähigden freibleibt, an dem der Jatter nicht doch seine Gier absehm fann. Dagegem wird man durch Beftreichen des Bohre und hipateren Schlupsliches mit Baumwachs oder Einsprissen von Schwesstellenfoff den Insaffen sicher iden, der um so gesährlicher ist, als er salt 2 Jahre im Raupengustande verforingt.

# Der Johannisbeerglasflügler (Sesia tipuliformis).

Ein dem vorigen fehr ahnlicher, aber etwas kleinerer Falter, beffen hinterleib zwei fcmale, gelbe Bander tragt. Seine Raupe lebt in ben oberen Tellen der Stachel- und Johannisbereifraucher und verpuppt fich im Marz des auf die Giablage folgenden Jahres in einem Gespinft im Frasgang.

Sur Bekamplung des Schöblings' empfieht Talfige nderg; An sich die Burgen des ohner in den beschierten Sengelicht nierte einem Bisch die eine Geschieden der Geschieden der



Abb. 119. himbeerglasslügler (Sesia hylaeiformis). Riugellpannung 28 mm,

In ben unteren Stengelteilen ber himbeeren lebt die Larve eines Glasflüglers, ber ben Namen

## Bimbeerfefie (Sesia hylaeiformis)

führt. Der Falter erreicht eine Mügelbreite von 20—25 Mülmetern um ihr bis auf den Halb, einen Streifen auf dem Rüden und die Känder der hind, der die die die die gelb gefabt find, durch aus schwarz. Die Aldgef find braun mit zwei burchfickligen Felbern, von denen eines lang und chmal, das andere quadratiich fil.

Da die von der Larve bewohnten Stengel absterben, so muß man den mitunter recht faung auftretenden Glafflügler dadurch befampfen, daß man die Stengel, fobald sie zu welfen beginnen, tief unten abschweidet und verbrennt.

# Der Schwammfpinner (Ocneria dispar).

(Tafel III, 2 a, b, c.)

 Juli erwachsen sind, von beträchtlicher Größe, benn sie meisten dann 60-70 Millimeter. Sie sind Alleskresser im weitelten Sinne, benn wenn ihnen auch Obsteund andere Laubbaume in erster Reise besonders zusagen, so verschmächen sie doch auch die Rodelhölzer, namentlich die Kiefer nicht.

Da man weber ben Raupen, die fich balb über die Baume weithin gerftreuen, noch ben zwischen Blattern ober Riffen ber Rinde rubenden Luppen er-

folgreich beitommen tann, mus man sein Mugenmert auf die Bernichtung der Eierchywämme richten. Das geschieht am besten dadurch, daß man ihren Inhalt mittels Petroleum abtötet, das in wenigen Tropfen auf die Schwämme



Abb. 120. Schwammspinner (Ocneria dispar). a Beithen. Lange bes Gorbertanbs eines Gorberflügele 23-25 mm, b Manneten, Sange bes Gorbertanbs eines Gorberflügels 18-26 mm, (2, u, 2)

gebracht wird und sich in ihnen leicht und vollständig verteilt. Man benutzt dazu eine fleine, eigentlümlich geformte Kanne, die an einem langen Stiel befestigt ist und durch eine Zugworrichtung von unten geöffnet und geschlossen werden kann. Diese Kanne ist von ovaler Korm und fast bei einer Länae von 9, einer Höhe



Abb. 121, Betroleumtanne jum Befampfen bes Schwammfpinners, (I. u. 2.)

von 8 und einer größten Breite von 4,6 Centimetern 200 Aubikzentimeter Jüssifigkeit. An der inneren Borderseite besindet sigd ein, um das Eintreten von Betroleum zu gestatten, mit Tödgern verseigenes Rohr, beisen durch einem Deckel verschließbares Mundlität zum Ginfassen des Betroleums dient. In diesem Rohr läuft ein Bleisenwich, das die obere Mandung des Abstügerobers zu verschließen bestimmt ind un seiner Unterseit, damit es recht diese und den Bedruck der die Bedruck der Beste gegenen werben, wodurch der Berefülge geöffnet wird, und

fällt beim Nachlaffen berfelben von felbit wieder berab. Nachdem bas Gefaß gefullt und die Schnur über bie Rolle gezogen ift, befeftigt man es an einer ein bis zwei Deter hoben Stange und tann bamit nun alle Gierfcmamme bis gu 4 Meter Sobe erreichen. Man bringt bie Munbung bes Abflufrobres an einen Schwamm beran, ftedt ben Daumen an eine am unteren Enbe ber Schnur befindliche Schleite frummt ibn und laft alsbald wieder nach. Dadurch wird für einen Augenblid bie Schnur angezogen und bas Bewicht bochgeboben, fobag etwas Betroleum berausfließen tann: burch bas Dachlaffen bes Daumens aber mirb ber Berichluß fofort wieber bergeftellt. Daburch, bag bas Betroleum ben Schwamm burchgieht, befommt biefer gunachft eine etwas buntlere Farbe, wird aber nach und nach wieber heller, fo bag man bei einer fpateren Rontrolle an feinem Musfeben nicht feststellen konnte, ob bie barin befindlichen Gier ichon abgetotet find, Deshalb ift es gut, bem Betroleum vorher etwas Alfannin, einen in jeber beliebigen Menge barin loBlichen Farbftoff, jugufegen, burch ben bie Schmamme aans buntel gefarbt werben, fo bag fie fich baburch von ben noch nicht behandelten leicht unterscheiben laffen. Das Berfahren ift fo einfach und billig, ba man felbft bei verschwenderischer Benützung bes Betroleums mit einem Liter minbeftens 1000 Schwamme abtoten fann, bag ber Apparat in bem Inventar jedes Obitbaumbefigers vorhanden fein follte.\*)

# Der Ringelfpinner (Gastropacha neustria).

# (Tafel III, 1 a, b.)

Der Falter ift hell. bis rotlichbraun und hat auf den Borderflügeln breite buntlere Querbinden; seine Rugpercide sällt in den Juli und Augult, in dieelbe Zeit die Ablage der Gier, die ringformig und durch einen Kitt seit verbunden um fleine Meige der meisten Obsthömme, aber auch anderer Laubbölger gelegt



Abb. 122. Ringelfpinner (Gastropacha noustria), a Beibchen,"b Rannden, c Gtablage, (2. u. 2.)

werben. Die baraus im nächsten Frühjahr bervorschlüpfenden Betworteilungen fressen Wätter ihrer nächsten tilmer nächsten lämgebung, serstreuen sich aber ben dah über ben dah über ben jed höchsten genagen Baum und sinden sich höchsten. Ere bei solliechten, wer mertiden oder fürnertiden oder für

mischem Wetter an geschützten Stellen des Baumes, namentlich in den Uftwinkeln für turge Zeit wieder zusammen. Im Juni werben sie zur Luppe, die in einem weischestäubten Kolon an der Autterpstanze angeheitet wird und uach einigen Wochen den Kalter entläßt.

<sup>\*)</sup> Die Ranne ift von B. Altmann, Berlin, Luifenftr., ju beziehen.

Das beste Bekämpfungsmittel ist das Abschanneb ver die Eineringe tragenvon Zweige im Daufe des Wilhertes. Da aber seicht bei großer Aufgmetschmetet immere einige überseigen werben, so ist es auch nötig, nach dem Begrünen des Baumes auf etwa vorhandene Raupennester zu achten und dies durch Abschanneb au beseitigten. Sind dagegen noch Angestspinnerraupen zu einer Zeit auf den Bäumen, zu welcher sie die in frühester Jugend bewohnten gemeinsamen Gespinste bereits verelässe aben, den num and don dinmer viele von ihnen unschäddlich machen, wenn man bei regmerscher Wilterung sie in dem Astwirteln aufstucht und mit starken dannbischusen arbeitungt.

# Der Golbafter (Porthesia chrysorrhoea), (Tafel III, 3 a, b),

ein Falter von rein weißer Farbe, führt feinen Namen von einem Büfchel roftbrauner Haare, die er am Hinterleißsende trägt und mit denen er die im Juni

und Juli hausemoffe auf die Unterfeite der Blätter abgesehr dere gleichmößig übergieb. Die Raupen serteigen sich ei siemlich dieses Gespink, in dem einige ihnen zuerst als Abdrung dienende Blättere eingewebt sind und überwintern, nachdem sie es gegen dem "Derölt hin erhöblich verstärtt haben, auch darin. Da diese Gespinkt off ziemlich dertäglichen Umsang haben, son nennt man sie "geoße Raupenmelter" zum Unterschiebe von den kleinen, die die Auspen des Baumweissings beherbergen. Im nächsten Arthilabe zestlewen sich die "Inssisse diese die Im nächsten Arthilabe zestlewen sich die "Inssisse diese

Baum, fressen noch einige Zeit und verpuppen sich schließlich in einem kleinen Koton, in einem gusammengesponnenen Blatte ober auch an ben in ber Nate bes frutterbaumes

ftehenben nieberen Bilangen.

Die Vetämpfung ist einfach, da es nur barauf ankommt, nach bem Vlattfall die weitsin fenntidigen Rester abzuschneiben und samt ihrem Indate zu vernichten. Dort, wo sich Weisen angesiebelt haben und im Winter Musenthalt neben und im Winter Musenthalt neben wie einen Musenthalt neben und eine Weiten weiten weiten weiten der eine Weiten weiten weiten der eine Weiten w



Abb. 124. Raupennefter bes Golbafters, unverfehrt. (2. u. 2.)

men, ift auch diese Gelbsthilfe kaum notig, da sie die Nester aushaden und ihres Inhaltes berauben.



Abb. 125. Raupenneffer best Golbafters, mahrend best Binters von Deifen behadt und ihres Inhaltes beraubt, (2. u. 2.)

# Der Schwan (Porthesia auriflua),

ein dem vorigen im allgemeinen fehr ähnlicher, doer durch die goldsgesten Affrehare und die fache Becharung des Hinterschafte ber Groberfügel von ihm unterschiedener Falter. Die Raupen dieser Art trennen sich bereits im Serbst von ihresgleichen und suchen sich zwischen Billen dere Rinde, unter dem Moofe und alten Große Serfeste, wo sie in einem bräumlichgrauen Gebingtin dem Khniter überdauern. Man muß bei der Beklämping deshalb darauf bedacht sein, die Giercschaften gull und Nagust abzulachen.

## Der Weibenbohrer (Cossus ligniperda)

 gelegt, in beren einem fie in einem aus bem Geschabsel gesertigten Rolon im britten auf bie Giablage folgenden Jahre gur Buppe wird.

Sat man bafur Corge getragen, bag alle Bunben ber in Betracht fommenben Baume gut behandelt, b. f. mit Lehm ober Baumwachs verftrichen find, fo



Abb, 126. Beibenbohrer (Cossus ligniperda) mit Raupe (a) und Puppenhulle (b).

wird ber sonft recht gefährliche Schabling taum irgend welche Bedeutung erlangen. Findet man ben Falter im Juni und Juli an den Stammen sipen, so tote man ihn und beseitige die in seiner Nachbarschaft haftende Rinde nebst den daran schon abgesenten Giern.

# Der Aprifofenfpinner (Orgyia antiqua),

auch "Softräger" genannt, weil das Keine auf den rohgelben Jidgefen mit einem weißen Hied gezeichnete Männchen das plumpe ungeflügelte Weichgen möhrend der Elunden der Vaarung sinter sich berischepel. Sie treten in 2 Generationen auf, das erstemal im Juni und Juli und dann wieder im September; das Weichen legt die 300-400 Eire an die Mäster der Offsbäume und Rossen und fliede sich eine die 300-400 Eire an die Mäster der Offsbäume und Rossen und fliede nachbem es fo feinen Lebensamert erfüllt hat, balb barauf. Die Gier ber zweiten Beneration übermintern; fie liefern im Fruhjahr bie Raupen, aus benen im Dai und Juni Die in einem Gefpinft gwifchen



Mbb. 127. Aprifofenfpinner (Orgvia antiqua). Binte Weibchen, rechte Mannden, unten bie Raupe.

ben Blattern ober an ber Rinbe ber Baume rubenben Buppen merben,

Abichneiden und perbrennen ber im Binter an ben Baumen baftenben, bie Gier tragenben Blatter ift bie ficherfte Abmebr biefes Obftbaumichablings.

### Der Rotichmans (Dasychira pudibunda).

Der Falter hat auf fchmutigmeißer Grundfarbe braungraue, vermafchene Fleden und zwei buntlere Querlinien auf ben Borberflugein. Die Raupe fieht ber

bes Lafttragers abnlich, bat aber außer ben Baarburften auf bem vierten bis fiebenten Bliebe eine weitere von roter Farbe auf bem elften Segment, Die ber



Abb. 128. Giablage bes Apritofenfpinnere (Orgvia antiqua). Lange ber Ctablage 18 mm, (2. u. 2,)

Urt au bem Ramen perholfen bat. 3m Dai finbet man bie Gier in fleinen Saufden am Stamme ber pericbiebenften Laubbaume. swifchen benen bie Raupen mit Musnahme ber Ebereiche, die fie au perschonen fcheinen, feinen Unterschieb machen. Nachbem erft nur bas Blattfleifch ale Rabrung persebrt war, werben balb bie gangen Blatter gefreffen, fo bag Rahlfraß

eintreten fann. Da die Buppe gewöhnlich in ber Bobenbede ruht, fo murbe Befeitigung ber letteren in ftart befallenen Obftgarten als Borbeuge gegen bie Wieberholung bes Schabens in Betracht tommen.

## Die Schlebeneule (Acronycta psi). (Tafel III, 5 a, b.)

Der vom Mai bis Juli fliegende Falter hat weiße ober blaulichgraue Flugel, beren porberes Baar je einen fchmargen, aus ber Burgel entspringenben Langsftreifen und 2 fcmarge Bfeilftriche am Außenrande tragt. Die Raupe ift fcmarg, rotftreifig und mit gelben Rudenftreifen verfeben, auf bem vierten Ring befindet fich ein langerer, auf bem elften ein furgerer Reifchgapfen. Gie frift namentlich vom Juli bis Geptember auf Obitbaumen, jedoch auch auf Gichen und Buchen, Eine erfolgreiche Befampfung bes übrigens nur felten in bebrohlicher Babl auftretenben Schablings ift taum möglich.

## Der fleine Froft [panner (Cheimatobia brumata)

ift ein schafter, wie alle Spanner großflägeliger Schmetterling von schweizige eile fickgrauer Farbe und unbeultlichen Luerbinden auf den Worderschäftlich. Sein Weldchen ist bagegen nur mit turgen Jügeftlummeln begadt, bei der Fortbewegung mithin auf die Beine angewiesen. Die bellgrünen, mit weißen Mackenlinien verhenen Maugene nerfhölußein mit grübigher den an die Angebren Bet Welden, Sichen, Buchen, Apfel- und Birnbäume abgelegten Giern, fresse sie aus dernähren sich splater von den jungen Wältern. Die Verpuppung erfolgt im Voden; der Falter erfogint im Spahrefs der zu Mning des Winters.

## Der große Froftfpanner (Hibernia defoliaria)

#### (Tafel III, 7 a, b, c)

ift edilich braumgelb mit einem breiten buntlein Band auf den Bordveflügeln; fein Weichgen ift gänglich flägellos. Die braune dis olivengelbe Raupe hat einen braunen, schwarz eingelaßten Rückenftreisen. Ihre Lebensweise gleicht der ber vorigen Art, doch fällt die Fluggeit des Fallers schoo in den September und Chtaber.

Bur Bekämpfung der Froifipanner benußt man die bekannten Leimring, um be au Byb dem Zemmer eltimmenden Weicken aus songen. Mon verfetzig sie in der Weise, daß man, nachdem die Kinde des Etammes in Brusspieles glatt geschabt ist, einen etwa 20 Jentimeter dereiten Streifen starfes Papier oben und unten mit Aradt oder Albeidden sie um den Catamn binde und die dagunissien einschläde Franzischen Leine hertreicht. De im Dande erfolkliche Prumataleim ist sie die Franzischen Leine hertreicht. Der im Janubel erfolkliche Prumataleim ist sie ihren Zweise dagung gesignet. Erkfolverständlich mässen der fonftigen Amerikanden der Mehren dem Geringen der Kelbstreichkollt der Weise Weise Weise dasse und der Weise Weise Weise Weise der Weise Weise der Weise Weise der Verlage der Ve

verwahrt werben. Da, wo es angeht, empfiehlt es sich auch, die Baumicheiben vom Juli ab einen Spatenstich tief umzugraben und die Erde bann sest eine Battern das Ausschlüchen aus der Puppe zu verwehren.

Der Stachelbeerfpanner (Abraxas grossulariata).

(Zafel III, 8.)

Der weiße, schwarzsseclige und mit einem gelben Querbande auf den Borderslügeln gezierte Falter legt seine Eier in kleinen Häuschen im Juli und

Abb. 129. Stachelbeerspanner (Abraxas grossulariata). Länge des Borderrandes eines Borderflügels 16—19 mm. (T. u. L.)

Auguft an die Blatter der Clachel- und Johannisbeerstraucher. Die Raupen tragen biefelben Farben wie die Falter, benn fie find schwarz, weiß und gelb gezeichnet



berart, daß die Unterfeite geld, die Oberfeite weiß und schwarzsselg ift. Sie ernähren sich dis zum Geröft von den Blättern ihrer Butterpstanze, gehen dann zur Winterruhe in das Laub am Juhe der Straucher, tommen im Frühjahr



Abb. 130. Raupe bes Stachelbeerzünslers (Phycis convolutella), (T. u. L.)

wieder hervor und fressen nunmehr die Anospen aus, dadurch ziemlich beträchtlichen Schaden anrichtend. Man bekämpst sie durch Besprigung der unter den Sträuchern liegenden Bodendecke mährend des Binters.

# Der Stachelbeerzünster (Phycis [Zophodia]

ist ein Kleiner etwa 3 Centimeter breiter Faller mit ihmaten breierligen Vorberstügen und großen, runbichen in der Rude zusiammengelateten hinterstügen von brüunlich grouer Farbe. Zie erstern bestien von brüunlich grouer Farbe. Zie erstern bestien zweisliche Duerbinden und in dem dach gebiedet gestien Vor der brüunliche Fieles. Tie grünen, schwonzisdigen Vaupen befressen in Bund is Artichte der Johannis und Stachelberen, in welche lehtere sie ost völlig eindringen. Die Verpuppung ersosgt in der Erbe, die Ruggets sollt in den Mal des sit fossen abstre Jadres. Das getige in den Mallen der Krbe, die Ruggets sollt in den Mal des sit fossen abstre Jadres. Das getige

in den Mai des ihr folgenden Jahres. Das zeitige Rotwerden der befallenen Beren läßt ums das Bochandensein des Schädlings leicht erkennen, der in den Kanatrichter absellopft werden fann

# Der Apfelwidler (Carpocapsa pomonella). (Tafel III, 9.)

Die Borderflügel Diefes fleinen Falters find grau mit braunen Querftreifen,



Abb. 131. Obstmade (Raupe bes Apfelwidlers) (Carpocapsa

pomonella). Raupe in natürf. Größe. (T. u. &.)

jeboch am Stamm, so läßt fie sich an einem Jaden hernieder. Unter Umständen finden wir noch spät im Jahre "Maden" in den Apfeln, die dann wohl meist von einer zweiten Generation herrühren duffen. Die Belämpfung bes Apfeloidites erfolgt am bessen burch die sogenanten Schimadenschien, die in den verfischensten Aussissfürungen in den Jandel gebracht werden. Um zwecknäsigiten sind die intem etwo spannenberten. Um zwecknäsigiten sind diejenigen, welche aus einem etwo spannenberteiten Streisen Wellpappe bestehen, der an seinem oberen und unteren Nande jederseits mit einem 4 Centimeter breiter, glatten Pappspreises delich is. Die Wellpappe legt man nun auf einen 6 Centimeter breiteren Streisen Cipapier, folgaft bestehe doen herum und legt sie nun 10 un den vodreg egglätzten Stamm, daß sie außen ganz von dem Dipapier bedect ist. Dann bindet man sie oben nun unten mit Bindeden sie um den Untern mit Bindeden sie um den Unter mit Bindeden sie um den Unter mit Bindeden sie um den Ernen, wodeb darauf zu achten is, daß

bie Saben über die glatten Bappftreifen, bie ein Rufammenbruden ber Bellvappe verhindern, gelegt merben. Auf Diefe Beife find die Bappfurchen pon oben und außen gegen bas Ginbringen von Regen gefcutt, pon unten ber aber ben am Stamm binaufmanbernben Raupchen jugangig. Berfuche und Beobachtungen haben nun gezeigt, baß bis jum Geptember bie grofte Menge ber Obstmaden eingesponnen ift, baß ju biefer Reit aber auch eine arofie Rahl anderer Tiere biefe Schlupfmintel aufgefucht bat. bie fie teile ale porübergebenbe Berftede, teils gleichfalls als Winterquartiere benuben wollen. Bir treffen ba gwar auch eine Reihe von Schablingen, wie Apfelblutenftecher, Bangen und Ohrmurmer, in ber Mehraghl jeboch nutliche Beichopfe. namlich mittelgroße und fleine Spinnen, Miteritorpione , Coccinellen , fleine Carabiben und Neuropterenlarven, an beren Bernichtung uns nichts liegt, und bie mir leicht retten fonnen, menn wir bie Gurtel bereits Enbe September abnehmen und burch leifes Abtlopfen biefe bann noch febr lebhaften Gafte verjagen. Die eingefpon-



Abb. 132. Stud einer Obstmabenfalle mit Spinnennestern (b) und eingesponnenen Obstmaben (a). (2. u. 2.)

nenen. Oblimaben aber befeitigen mir durch Aberiben der Appplurchen mit einer Schalbaltike ober indem wir den gangen Gürtel in ein verfichtishares Gefäh stecken, dem pro Rubikmeter 80—100 Gramm Schwefeloblemistoff eingefüllt werben. So fann man die Gürtel mehrere Jahre verennben, während sie, vonnt man sie ein im Laufe des Winters abnimmt, meist bereits von Meiste gericht schalb find.

Der graue Anospenwidler (Grapholitha cynobastella).

Die Borberstügel find bis in die Mitte des Borberrandes und bis vor den Innenwinkel dunkelblaugrau mit braun und weiß gemischt. In der Mitte stehen

zwei schwarze Flede auf weißem Grunde; bas Spigenbrittel ift groß und weiß, bellarau bewolft.

Aus ben überwinterten Ciern, bie im Juni bis jum Augult an bie Anofpenanlagen der Apfele, Birn, Riefig und Pflaumendame gelegt waren, igslühfen im Frühigab vie bedunlich-grünlichen Räupchen, welche die Knolpen lofe guiammenfpinnen und ausfressen. Bor der an der Frasstelle erfolgenden Berpuppung erweitern sie des Gespinst, indem sie auch die nächsten, gewöhnlich verküppelten Klätter mit binein verteben.

Bei fehr tubler Witterung ift ber Falter trage und kann vielleicht burch Abstlopfen in ben Fangtrichter gefammelt werden; sonft bleibt nur das Aufjuden ber Raupsen in ben zusammengesponnenen Anospen ober bas Ausbrechen biefer ibria.

# Der Bflaumenknofpenwidler (Grapholitha pruniana)

auch Schlehenwidler genannt, ift bem vorigen sowohl im Außern als auch in ber Lebensweise ziemlich ahnlich. Seine Raupe lebt vorzugsweise auf jungeren



Abb. 133. Schlehens midler (Grapholitha pruniana),

Der Pflaumen widler (Grapholitha funebrana). Die Borberflügel bes Falters find graubraun, afcharau

gemicht. Der alchgraue Spiegel ist mit seinen schweren Buntten bestreut. Kährend ber in ben Juni und Juli schattende Fluggeit werden bie Gier einzeln an die jungen Pflaumen und Apristofen abgelegt, in denen man später die oden roten, unten weissen, schwarzssspiegen Aupen inmitten eines Joulend der brunner Treisennente, wesche ben Kern der Frucht umgeden, antrifft. Legister erist früher wie die gefunden Frühre, und fällt dann auch gewohnlich auf die Erde. in der die Rouge in einem seinem Geschipskie für Winterlager besieht. Die Berpuppung ersolgt erst etwa 3 Wochen vor dem Aussichsschipfen der Katters.

Auffammeln ber herabgefallenen Früchte am frühen Morgen, Umgraben und Reftstampfen ber Baumidieben im Späticmmer und herbit find bie einzigen, aber bei forgfättiger Ausführung Erfolg versprechenben Mittel gegen überhandnahme bes Schölnigs.

# Boebers Rinden widler (Grapholitha woeberiana). (Zafel IV. 2.)

Der Falter hat bunkelbraune Borberflügel mit rotgelben und bleigrauen Querbinden. Der Spiegel ift roftgelb, bid schwarz gestricht und von einer biden

bleijatbenen Linie umgogen. Seine grüngelbe rolfopfige Raupe ericheint vom Juni ab, turze Zeit nachdem bie ersten Falter, zu fliegen begonnen haben, und lebi in weitverzweigten Gängen unter der Rinde, wodurch sie meist stater. Die Verpuppung ersolgt im nächsten Jahre an eine gesigneten Eliele bes Ganges, wo der Schmetterling ohne Schweizigsteit aus-schlübern fann. Die Hosgen des Krafise, der an Kirfchen-, Kstaumen-, Krpitosen, Kspirsch, und Mandelbaumen ersolgt, äußern sich außer den ermöhnten Gummissus in einem Brückigwerben der Vinde, die Jahre an der gleichen erscheint, die ist der Krafischen erscheint. Da der Schöling gewöhnlich alle Jahre an der gleichen Eelle auftrikt, in sirch schließeich die deres flasende Klowartie volls ab.

Es empfiehlt sich, bie die Gange bebedenbe Rinbe abgufchneiben und bie Bunde mit Teer zu bestreichen, solange die Raupen ober Puppen noch darin find.

# Der Springmurmmidler (Tortrix pilleriana)

(Tafel IV. 5)

# Der Traubenwidler (Conchylis ambiguella) (Tafel IV. 3)

ist ein kleiner geloweißer Faller, auf bessen Borberstägeln eine buntle, schwarzbraune Querbinde verläuft. Er tritt in 2 Generationen auf und fliegt gum erften Male bereits im Avril, wobei er seine weißen glangenden Gier an bie Rebbluten legt. Die baraus bervorgebenben Raupen, Die anfangs rotbraun, fpater fleifchfarben find, bie fogenannten "Beumurmer", gerftoren bie Bluten, Ihre Berpuppung liefert ben im Juli fliegenben Falter

ber zweiten Generation, beffen Rachtommen bie in ben Beeren lebenben und fie verfpinnenben "Cauermurmer" finb. Muffer ben bei Befprechung bes Springmurmmidlers ermabnten Gegenmafregeln, von benen namentlich bie Reinigung ber bie überwinterten Puppen begenben Stode und Pfable hervorgehoben fei, ift bas Fangen ber Motten, bie, wie langjahrige Beobachtungen ergeben haben, burchichnittlich am 17. Dai ericheinen, mit Rlebfachern febr gu empfehlen. Dit ihnen burchgeht man bie Beinberge und fangt bie beim Untlopfen an bie Reben aufgescheuchten

Motten.

Neuerdings ift neben biefem Schabling ftellenmeife

ber befreugte Traubenwidler (Conchylis botrana) besonders haufig aufgetreten, ber im übrigen bie gleiche . Abb. 184. Traubenwidler (Conchylis ambiguella). Lebensweise hat wie jener, fich aber burch bie Farbung Breite Raupengeneration: von ihm unterscheibet. Geine Borberflugel find oliven. braun, von 2 Querbinden burchzogen, einer gelblichmeißen,

am Innenrande bleigrauen, breiteren, bie von ber Mitte, und einer fchmaleren, ftart geschwungenen und wintlig gebrochenen, bleigrau und weißlich gefaumten



Der fogen, Squermurm.

Abb. 185, Apfelbaumgefpinftmotte (Hyponomeuta malinella). Raupe, Ralter und Rotons im Gefpinfte. (2 u. 2)

bie binter ber Mitte verläuft. Diefe Beichnungen bilben bei bem rubenben Schmetterling bie Form eines Unbreas. freuges. Die fdmubiggrauen Raupen find mit weißlichen, haartragenben Borften befett, an Roof und Sale. idilb gelbbraun, an ben Bruftfufen ichmärslich.

Die Apfelbaumgefpinftmotte (Hyponomeuta malinella). (Tafel III, 10.)

Gie ift von filbermeißer Farbe, mit 3 Reihen fcmarger Buntte auf ben Borberflügeln befett. Die Unterfeite ift grauweiß, ihre Raupe ift gelb. grau, bie Buppe rotlichgelb, bas fie einhullende Rofon febr bicht.

Die Befampfung biefes auf bem Apfelbaum lebenben Schablings erfolat burch Berbruden ber Refter mit ber burch einen Banbichuh gefcutten Banb ober, wenn fie nicht in erreichbarer Rabe figen, burch Abbrennen mit ber Raupenfadel Ein weniger durch besondere Schablichkeit als burch fein haufiges Bortommen auffallender Rleinfalter ift

# bie Bflaumenmotte (Argyresthia ephipella).

3her rofibraunen, am Borberrande eines bleicheren, und baselbst buntelgegitterten Borberflügef haben weißen Innenrand und hinter der Mitte eine gimtbraume Querbinde. Ropf- und Rückenmitte ist reinweiß. Die den überwinterten Giern im Rrühigber entschligberide Raupe lebt in den Blatt-



motte (Argyresthia ephipella).

jeistrauches, in ben Blatt- und Blüteufnopen ber Schleben, Pflaumen- und Krifchbäume, vielleicht auch der Abzeicht auch der verpuppt sich hieblicht in ber Erde. Die Fluggeit des Kalters erstreckt sich über den Juni und Justi. Mit

fnoipen bes Sa-

ber Apfels blattmotte (Simaethis pariana)

(Tafel IV, 10) fei die Aufgahlung der den Obitbaumen

schlichen Falter abgeschloffen. Dieser ift ein fehr kleines,

büfter rötlichs braun gefärbtes Mottchen mit 2 schwarz gezackten Querbinden und einem dunkels



266. 137. Apfelblattmotte (Simaethis pariana),

Rruger Rorig, Rranfbellen ber Gartenpflangen,

braunen Querichatten por bem Saume, Geine fleine, nur etwa 10 Millimeter lange Raupe ift gelb, mit fchmargen Bunttmargchen befett; fie ffelettiert bie Blatter bes Apfelbaums, Die fie butenformig gufammenfpinnt, tommt aber gelegentlich auch an Beigborn, Gbereiche, Birte und Beibe vor. Die Berpuppung erfolgt in einem fleinen, weiflichen Roton auf ben Blattern.

Bur Befampfung fonnte man bie Baume mit Lofungen befpriten, Die fur Infeften mit beigenden Mundteilen totlich find, wie 3. B. mit Arfenitbrube; boch ift bei ber Biftigfeit bes Arfens bie größte Borficht geboten,

#### 3meiffügler.

# Die Rirfchfliege (Spilographa cerasi)

ift eine mittelgroße, 6 Millimeter lange Fliege, Die, abnlich wie Die Spargelfliege, eine Ungabl von braunen Querbinden auf ben Rlugeln tragt. Die Larpe bat auf bem ichrag abgestutten Sinterleibsenbe beutlich erfennbar bie beiben Stigmentrager. Ungefahr um bie Beit, wenn bie jungen Rirfden anfangen, rot gu merben,

bemerten wir die Fliege auf ben Baumen, emfig beftrebt, ihren Giporrat abgufeten, Das ift feine Rleinigfeit, benn fie fucht fur jebes Gi eine neue Ririche auf, bobrt fie am Stielgrunde an, bettet bas Ei hinein und glattet bie Bunbe burch langfames Uberftreichen wieber. Bald banach findet man bie Larve ftets in ber Dafe bes Rernes, im Bleifch ber Ririche, bas baburch faulig und in furger Beit fur uns ungeniegbar wirb. Die Berpuppung erfolgt in ber Erbe, in geringer Tiefe unter ber Oberflache, Die Rliegen felbit ericheinen aber erft im zweiten, auf Die Giablage folgenben Jahre.



M66, 158. Turchichnitt burch eine Larve ber Rirfcfliege (Spilographa cerasi).

laffen, benen bie braunlichen Buppen fcmerlich entgeben.

# Die Birnaglimude (Cecidomvia piri)

ift ein wingiges fchmarges Dudchen, bas feine Gier in fleinen Saufchen an Die Blutenftanbe ber Birnen ablegt. Die in ben Fruchtfnoten einbringenben Larven bringen gunächt oft eine Krummung ber jungen Birne hervor, die gewöhnlich bald abfallt. Diese ist dann auch ber Zeitpuntt, in dem die Larven die Fridite vorlassen, um im Boden die weitere Berwandlung durchzumachen, die im nächsten Friligiafte beendet ift.

Bortanig mußen wir bas regelmäßige Aufammein und Bernigten ber abgefaltenn Virmen als das einigige Mittel anfehen, das im Kampfe gegen biefen jehr gefährlichen Schalling einige Ausfigt auf Erfolg vertpricht. Dat man aber auch nur einen Nachbar, ber darin tälfig ift, so tann man im nächten Jahre auf eine Wieberfert der Righe mit Beftimmleit rechnen, da bie Miden sich von Auftlug ziemlich weit verbreiten. Deshalb wäre es fehr erwänsigt, menn man echrechbigte amenben tönnte, durch die ist Miden von ben gefährbeten Bäumen abgehalten werden, und es ist dringend zu empfehen, Berfuch nach biefer Nichtung his anzustellen. De die Befreitungs der Wildernhande mit arfendatigen Lung his anzustellen. De die Befreitungs der Richtenweise auch sie im Amerika vieldag und klellenweise auch sich ob er der der der der der der befreite der der der der fenkeltelt werden.

Gruber glaubte man, bag auch

# bie Birntrauermude (Sciara piri)

eine Heine, schwarze, einbehaarte Made mit grauem hinterield, beren Larve von ber ber den ermschirten Gallmide burch den beutlich verhandenn schwarzen Rapfield leicht unterscheine lätzt, ebenso gesährlich sei, wie jene, weil sie gewöhnlich mit ihr zusammen in dem Viernen gesunden wird, doch ilt sie mahrischeinlich nure in barmslore Gach ber bereits von der Gallmidde betallenn, durch sie in Säulnis übergestährten und dodurch ohnehin dem Lerderben geweitzten Früchte. Ihre Zebensweise filb zu gleiche wie bei jener.

#### Conabelferfe.

Bon ben gablreichen Arten ber Pflangenlaufe, über beren Bebeutung für ben gartnerischen Betrieb bereits an andrer Stelle (f. S. 44) gesprochen worden ift, fei bier auf eine bem Apfelbaume angehörende Urt,

# Die Blutlaus (Schizoneura lanigera)

bejonders hingemielen. Wir sinden diesen Schöling in größeren ober kleineren Aslonien namentlich an den Jahrestrieben, unter Umftänden aber auch an älteren Jahrestrieben, unter Umftänden aber auch an älteren Jahrigen und Alten des Apfeldaumes angesiedelt, und wir erkennen ihn leicht an einer machsähnlichen, wolligen, bläulichweißen Wasse, welche die älkeren Indight nur for richtig ausseschaftlich ausselchieben, das darunder bei gange Geschlichget vollständig verborgen ift. Die Autlaus tritt im Laufe des Jahres in 2 Entwicklungsreihen auf, die im herbst nebeneinander her verlaufen. Die erste entseht im Frühjahr aus überwinterten jungen Lauven oder Wintereien, aus denne aushöllichsich flügellos Weichden hervorgehen. Dies pklausen sich bebrudg gebärend während des Sommers in ununtervordenerer Reicherlose fort, und de die da der die Auflachtenmen

fcon nach menigen Bochen wieber fortpflangungsfabig find und jedes Beibchen bis gu 40 Junge hervorbringen tann, fo ift es einleuchtenb, bag fcon burch biefe



Abb. 139. Erwachsene Larve ber Blutfaus. Rudanficht, war Bachebrufen, d Rudenrobren. (X. u. 2.)



Abb. 140. Rumphe ber Blutlaus, von unten. war Wachsbrufen. ol Obertippe, ul Unierlippe, et Gedbarften. (3. u. 2).



Abb. 141. Männliche Blutlaus ber Geschlechtsgeneration, von unten. (T. u. E.)

Entwidlungsreihe eine ungeheure Bermehrung biefer Tiere erfolgt. Im Laufe bes Spatsommers tritt bann bie zweite Reibe auf, indem einzelne Exemplare der



Albb. 142. Geftügelte weibliche Blutlaus, von oben.

ersten, nachdem sie zu Rhamplen") geworben sind, sich zu gest algesten weistigten Eufren. Diese sind es vorzugsweise, welche zur Berbreitung der sie vorzugsweise, welche zur Berbreitung der ihre ungestügseten Attgenoffen auf andre Pädume zu gelangen. Nachdem sie sich nun irgembwo auf einem Apfelbaum sicherzesfalfen doben, erzeugen sie etwa 6—8 zunächst von einer parten Eihaut umschoffen Zunge, die siells männlichen, teils weistlichen Gelichsches sind und ach einigen Haltunge geschichte.



Abb 143. Mit Blutlaufen befette Apfelgweige. (2. u. E.)

reif werden. Rach der Bereinigung biefer werden Eier abgelegt, aus benen fich ') Das Rumpbenftabium ift ber Juffand ber Juffeten mit unvollftändiger Berwandtung, in dem fich bie Earven wor der festen Satutung befinden.

entweder im nachften Fruhjahr ober bei gunftiger Bitterung icon im herbste junge Laufe entwickeln, die ben Areislauf ber Generation bann von neuem eröffnen.

An den Stellen, wo die Blutfaufe ihren Saugrufiel eingesenft hatten, entfeben Bucherungen im Kambium, durch welche schließlich die unverfehrt gebliebene Rinde zum Plagen gebracht wird. Da nun sortwährend neue Blutfaufe ihre

Saugtatigfeit an berfelben Stelle entfalten und namentlich zwifchen ber geplatten Rinbe fich an-



Abb. 144. Apfelgmeig mit Blutlaustrebs. (2. u. &)



Abb. 145. Blutlaufe an einem Apfelgweig.

 Apfeldsammes volle Aufmerkjamkeit zu ichenken. Bereits beim Befchneiden und Reinigen sind alle von der Bultalus bestalkenn Zogege un entfernen und zu verbrennen. Da man aber dabei leicht kleinere Anfliedungen von ihr überschen kann, so ergibt sich die Notwendigkeit, den gangen Baum, an dem man die Anweienstit des Schädlings sellgeskellt hatte, mit einer instellichen Musstaltigeit zu bestychte. Bon den verschiedenen ennsplossenen Bultausmitten haden sich 1. Buhrmunns Bettmischung und 2. Tabalskausgemischung am besten bewährt, über die im Andang das Natiere andareskein werden fann.

Den an den Wurzeln und zwar besonders am Burzelhals und den stafteren Stammwurzeln sisenden Aufläusien fommt man am desten dadurch het, daß man m Binter den noch rivolkreim Goden die Erde bis zu den oderen Burzeln ab bebt, dief mit einigen Kannen Kassmild begießt und mit einer A Centimeter dohen Schief mit einigen Kannen Kassmild begießt und mit einer A Centimeter dohen Ghick von gebranntem und zerfallenem oder frijd gelösstenen Auflä Gebedelt, word auf die Verdere aufgebreitet wird. Da aber die Austläuse nicht leiten bis du den seinsten Ernes der verden, der in der angegebenen Weise nicht den den habelt werden fonnen, so ist es zwecknäßig, nebenher ungleich das Schwefelsohlerstoffen fonnen, so ist es zwecknäßig, nebenher won 1/2. Meter S bis 10 Kubiscentimeter diese Fässisstell und der Kannen in Abständen von 1/2. Meter S bis 10 Kubiscentimeter diese Fässissischen Mit 20 Gentimeter tiese Löcher gießt, die dann wieder vorschläusen werden konnen. Mit 2 Monate it ib das Verschen zu wiederbossen.

# B. Gemülepflangen.

# a) Pflanzliche Schädlinge.

## Chleimpilge.

Plasmodiophora Brassicae.

Diefer Schmacoper erzungt an allen Briefalen der Kohlgemächte, jewohl ben blatte als auch den rübenbildenden, den fogen. Aropi oder die Hernie, auch Knotenjudz genannt. Diefe Krantheit ist dedurch characteritert, daß die Wurzeln aus vielen oft pertactig an einander gereibten, unregedmäßig geflalteten, rundlichen Geschwulften beltehen, deren Durchmeffer wilden Erbein und Knulkgröße schwenden Koulkgröße schwenden Koulkgröße schwenden in Americh (Auch 146). Die Geschwolften die nich angeben eine Ochstämmen — im Gegenfang zu ben innere nur am Wurzelsdaß vorlommenben, durch den Kohlgallenrißter erzeugten Anschwellungen (vergl. S. 135) —, später gehen sie jedoch in Fäalnis äber und zerfallen. Die Wurzeln werben naturgemäß durch oliche Beründerungen suntinosisos, was zur Förige bat, daß die bernienrfankten Pflangen gegen die normalen in der Entwicklung auffaltend zurchöfeisen und neigen Cagen oder die Gonnenschied in Ver Allatte leicht mellen lassen.

Der Erreger ber geschilderten Ericheinung triecht als Schleimpils im Inneren der Burgeln in Form einer trüben schaupigen Plasmanmiste — Plasmocium — von Selle zu Belle, letzere burdt siene America ist allegere intensiven Wachstum und flacker Bermehrung anregend, was dann schließlich zur Bildung jener Geschwilfe führt. Später zerfällt das Plasmocium in eine Anstitungen und ber den geschen der Bernehrung ertemborer, nur bei flacker den-

ber Sporen, die beim Berfaulen der Wurzeln in den Erdboben gelangen, dort feimen und von neuem in die Wurzeln einer Kohlpstanze oder eines anderen ihr ausgemben Kreugblütters wie Sent, Raddiedhen, Leotojen z. einzubringen juden.

Die Betampfung befteht in erfter Linie in rechtzeiti gem Entfernen ber an Bernie erfrantten Bflangen : es bat bies gu geichehen, bepor bie Beichmulite in Kaulnis übergegangen und bie Bilgfporen wieberum in ben Boben gelangt find. Raturlich ift bei bem Beraufreifen barauf au achten, bak teine Refte franter Burgeln im Boben verbleiben. Gerner find ichon beim Mus, pilanzen die etwa kleine Burgelanfdmellungenzeigenben Pflangen au verwerfen. Die Erbe in Diftbeetfaften, aus benen bie infigierten Bflangen ftammten, ift au erneuern ober burch Schmefelfohlenftoff au beginfigieren, bas Land felbft ju rigolen und furge Reit por bem Bieberbepflangen mit Atfalt fraftig ju bungen. Die Rrantheit pflegt übrigens nur bort ftart aufautreten, mo fein richtiger Fruchtmechiel berricht.



Bafterien.

Pseudomonas campestris erzeugt die Braun- oder

Albb. 146. Junge hernientraufe Rohlpflange. Bet a bie hernien-Gefchwülfte anftatt normaler Burgeln. Orig. Eina nat. Größe.

Schwarzfäule ber Roblgemächse, die durch Schwarzsicheung aller Gefäße charatteriziert ift; es erscheinen alsdann die ansänglich noch grünen Blätter ichwarzgeabert, und auch die Stengel und Burgeln lassen auf Tuere ober Längsichnitten die schwarz versänderen Geschünderstrange schon mit bloßem Auge deutlich erkennen. Die ertrantten Blätter vergilben, werden saul, sterden vorzeitig ab, und alsdad gehen die gangen Pflangen zu Grunde.

Mle geschmärzten Gefäße find von bem genannten Batterium erfallt. Die ilbertragung besselben burfte burch bie von ben Pflanzen ausgeschiebenen Wassertropfen und burch Schnecken ober Inselten ersolgen.

Die Betampfung befteht in möglichft fruhzeitigem Entfernen ber tranten Pflangen; ferner ift auf verseuchtem Sanbe ber Anbau von Rohlarten, Rabies

chen, Raps und Rübsen sur mehrere Jahre auszusehen. – Die Krantheitserscheinung ift in Ammerita fehr verbreitet, auch in Deutschland ift sie in den sehnen Andren sich ein ein Wale mit Sichersteit felgesellet.

### Clostridium butyricum,

ber Buttersurepis, ift ein in der Natur weit verbreitetes Batterium. Es soll auch der Erreger vom "Nos" der Sepflezwieden sein. Dabei befommen die solftigen Zwiedelssigungen und schließisch die ganzen Zwiedeln zumächt ein glasges Aussiehen, lassen sich eicht zerbrücken und verbreiten einen höcht wiederwärtigen Geruch. Die Ercheinung mach sich meistens erst in den Ausbewahrungskäumen bemerktar, befonders in seuchsten und dumpfen



Albb. 147. Schwarzbeinige Kartoffeltriebe. Der untere Tell ber Stengel ift gefdmartt und faulig begeneriert. Infolge beffen merben auch die oberen Teite gelb-braun und welt,

Crig. Gtma 1/2 natürl. Grafe.

Die Befampfung besteht in rechtbeitigem Entfernen etwaiger erfrantter Bwiebeln.

#### Bacillus phytophthorus

erzeugt an Kartoffelpflanzen zwei Rrantheitserscheinungen, nämlich bie Schmargbeinigfeit und eine ber verichiebenen Anollenfaulen. Die Schwarzbeinigfeit tritt gewöhnlich an einzelnen Ctauben inmitten eines gefunden Beftandes auf. Gie außert fich in ber Beife, baf bie erfrantten Bflangen fleiner find als bie gefunden, gelb. grun gefarbt find und ichnell eingehen. Alles ift bie Folge bavon, baf bie unteren Enben ber Stengel folder Pflangen faul und gefchwarzt find (f. Mbb. 147). Frub erfrantte Bflangen geben balb gu Grunde, ohne Anollen erzeugt zu haben. Bei fpaterer und langfamerer Entwidelung ber Rrantheit merben folde amar gebilbet. meifen aber fleinere ober großere Faul-Rellen auf, bie bann beim Lagern weiter um fich greifen.

Die Batterien befinden sich in großen Mengen sowohl in den ertrantten Stengelteilen als auch in den Jaufstellen der Anollen. Durch Berwendung solcher Anollen als Saatgut wird die Krantbeit von einem Jahr ins andere

übertragen, benn aus ihnen geben wiederum ichwarzbeinige Ctauben bervor.

#### Bacillus tracheiphilus

bewirft plößliches Welfen und Absterben der Gurkenblatter und Stengel. Letztere bleiben anfänglich noch grün (vergl. auch das unter Fusarium und Hypochnus Gefagte).

Diefer Rrantheitserreger burfte in Deutschland noch nicht beobachtet fein.

#### Berichiebene anbere Bafterien

verufachen an Gemife aller Art Arantheitsercheinungen in Horm von Berjauch ungen und Fäufen, so 3. B. an Möhren, an Salatpflangen, die junächft braumstedig werben, umd an Tomaten (vergl. jedoch auch die durch Phytophthora bewirtte Tomatenstäufex. S. 124). In den meisten Hällen dürften beim Auftreten beier Krantheitsechheinungen umgänftige Vohen- umd Witterungderchaftung beier Mrantheitsechheinungen umgänftige Vohen- umd Witterungderchaftung Weldne, Kaltung und Vermeidung einseiniger hoher Sticksfoftdungung läft sich bem ilbet vielläng und Vermeidung einseiniger hoher Sticksfoftdungung läft sich bem ilbet vielläng abesfen bes, vorbeugen. S. auch "Schor". S. 131.

#### Perenosporaceae.

Die Pilge aus der Gruppe der Peronosporaceae spielen für die Gemüspeptangen eine verhältnismäßig wichtige Rolle. Dahin gehören in erster Linie die Gattungen

## Peronospora und Bremia

als Erreger vom "falfchen Mehltau." Sie sind fehr umfangreich. Man tann sie auf Grund der Keimung der Conidien (vergl. auch das S. 22 u. s. über Phytophthora Gefaate) in verschiedene Interadteilungen einteilen.

Außer den erwähnten Conidien bilden viele der zur Gattung Peronospora gehörigen Bilge noch Oosporen (Gisporen), d. h. durch eine Art von Geschlichtsalt erzeugte Dauersporen (j. S. 29), die im Laufe des Winters reisen und durch Zerfall der toten Kährpflange frei werden.

Peronospora nivea an Umbelliferen aller Art, 3. B. Möhren, Gellerie, Beterfilie 2c.

Peronospora parasitica an Rohl, Radieschen 2c.

Peronospora spinaciae an Spinat.

Peronospora Viciae an Suljenfruchten, 3. B. Erbfen.

Peronospora cubensis an Gurten und Meionen, gunadfit geiblich braume, erfige Blattliefe bilbend. In Deutschland ist biefer Krantheitserreger mit Sicherheit noch nicht beobachtet worben, in Nordamerila, Csterreich und Rugsand verurcachte er große Beichalbigungen.

Peronospora Schleideniana an Blattern und Stengeln ber Speife- zwiebeln; verurfacht bisweilen umfangreiche Beschäbigungen.

Peronospora Polygoni erzeugt an Rhabarber nuffarben-rottiche, edige Flede.

Bremia Lactucae an Ropffalat, Artifchofen und Endivien; oft fehr fchäblich, Andere Belämpfungsmittel als rechtzeitiges Entfernen der erkrantten Pflanzen lassen sich laum anwenden.

# Pythium de Baryanum

sowie mehrere andere, jedoch nicht zu ben Peronosporaceen geborige Bilge, g. B.



Fig. 148. Burzelbrandige junge Kohlpflangen. Der untere Zell der Etengel unmittetdar oberhald der Wurzeln ift geschwärzt und zwitnartig donn. Erig. Nal. Gröbe

Die Erfcheinung ift eine fehr haufige; fpeziell Areuzblutler, Aruziferen, haben barunter zu leiben, ferner auch Gurten.

Annerhalb ber ertrantten Stellen sinde sich bet eine, bald ber ainer be genannten Rile; welcher in jedem eingelnen fall vorlingt, som nur abs Mittoslop entischieden. Di und inweimeit sie alle tatsächtlich als Erreger der Erscheinung in Vertracht sommen, bezw. zu solchen durch dußere Umpliche werden, seiner ob der Burgestrand nicht vieleicht auch ohne Mitwirtung von Organismen allein burch ungstützig Vohren Wilterungsveröftlinisse bereit und Butterungsveröftlinisse hervogebracht werben fann, das alles sind mit Schlerungsverächtlich erwogen, das find mit Schlerungsverächtlich fervogen.

Mis Betampfungs. bezw. Borbeugungsmittel empfiehlt es fich, die jungen Pflanzen nicht gu feucht 31 halten und sie bei dichtem Stand durch Bergieben rechtzeitig zu sichten, serner in den Misse zest, Freier der der der der gestlere der Senster für gute und gestunde Luft zu sorgen. Etwa befallene Pflanzen sind möglichst dalt zu entsetzen, der Boden ist danach mit gepuloreter Holschofe zu bestreiten, um dem weiteren Unsschafterie von Krenkfeit vorzubengen.

## Cystopus candidus

verursacht an ben Blättern und Stengeln von Rohlarten, Meerrettich, Gartentreffe, Rabieschen, ferner verschiebener felbmagig angebauter Olfrüchte und einer

gangen Menge pon Uns frautern - befonbers häufig auf Capsella Bursa pastoris - (f. 2(bb. 149) bleiche, fpater mildweiße, glanzenbe und etwas angeichwollene, ichließlich aufreißenbe und mit freibigmeißem Staub erfüllte Stellen. Die Blatter merben infolgebeffen porzeitig gelb und fterben ab. Der Bilg gebt an Olfrüchten auch auf die Schoten über, bie bann ebenfalls iene glangend milchweiße, fpater freibige Beichaffenbeit annehmen, fich anormal pergrößern und perbiden und ichließlich perfümmern.

Die Erscheinung wird von Praftifern als "weißer Rossen begeichnet, obgleich sie mit den echten Rosspilsen nichts zu tun hat, denn der Erreger der Erscheinung ist durch sein Wycel und seine Fortpsan-



Abb. 149. Weißer Rost (Cystopus candidus). auf Capsella Bursa pastoris (Hirtentasche). Orig. Nat. Gr.

zungsorgane als echte Peronosporacee charatterisiert. Es bestehen die Fortpflanzungsorgane aus fettensormig aneinander gereitsten weisen, sast tugeligen, logleich teimfähigen (Conidien und braunen, durch Geschlechisätt erzeugten und erst nach mehrmonalssier Aubeperiode keinenden Osporen. Ein anderes Bekampfungsmittel als möglichst baldiges Entsernen aller ertrantten Pflanzen — auch der Unträuter! — wird kaum zur Anwendung gebracht werden können.

# Cystopus Tragoponis

verursacht an Schwarzwurzelblättern und Stengeln eine ber vorstebend besprochenen analoge Krantheitserschinung. Durch bas vorzeitige Absterben ber Blätter wird bie Burgelausbildung anturgemäß beeinträchtigt.

## Phytophthora infestans,

ber bekannte und in naffen Jahren allgemein verbreitete Erreger ber "Kartoffelfrantheit", erzeugt auch an Tomaten eine Blatt, und eine Fruchtfäule.

Durch rechtzeitiges Besprifen ber Pflanzen mit Borbesaiser Bruhe kann bem Austreten bes Pilzes vorgebengt werden.

# Erysipheae (Mehltaupilge).

Erysiphe Martii

ruft an Erbsen und anderen Leguminosen die als echter Wehstau — über jalchen Wehstau werd. Veronospora S. 121 — bezigdnet Krantheitserscheinung hervor. Sie äußert sich in weißen, schimmedartigen, mehr oder weriger pulverigen und abmissoheren Werzigken auf dem Välktern, Stengeln und jungen Trieden. Bei fpätem Bejal pflegt der durch den Pils bewirtte Schaden fein nenneuswerter zu sein, wenn auch die erkrantfen Välkter der zu Grunde gehen, als die normalen. Um den andeitliger wirft der Alfig ader bei frühzeitigen Auftreten; die Folge ist alebann vorzeitige Bergilbung, Bertrochnung und Verfümmerung der Välkter und jungen Triede.

Der ermannte Ibergug besteht aus bem oberflächlich figenben Mycel mit seinen kettenformig abgeschnurten, fogleich keimfasigen Conidien. Spater bilben

fich auf bemfelben punttförmige, mit blogem Auge gerabe noch erkennbare bunkelbraune Rörperchen, die Rapfelfrüchte des Pilges. (S. Abb. 33 a. Seite 31).

Außer Erysiphe Martii find fur die Gemusepflangen noch von Bebeutung: E. communis, an Rohl, Gurten und Ruris weiße, sich spater brunnenb Aberguge hervorrufend. Bei fallerem Befall verkummern die Pflangen in der oben anacoebenen Weise. E. Cichopacearum an Schwarzwurzeln und Richorie,

E. Heraclel an Paftinat.

Das Auftreten von Mehltau wird deuchtigteit febr begünftigt; beshalb eigt er sich besonders baufig an Pflanzen in ungenfigend gelüfteten Gewächstäufern und Kaften.

Die Borbeugungsmittel bestehen in Zufuhr von genügend frischer Luft und Bermeidung zu hoher Gruchtigkeit; serner in der Bernichtung der alten mit den Rapselfrüchten des Pilges bedeckten Pflanzenteile. Als direktes Bekampfungsmittel ilt Schweifeln zu empfehlen.

### Perisporieae.

#### Thielavia basicola

ist der Erreger der Burgelbraune an Erbsempsangen. Die Murgeln merden bei biefer Erkrankung braum, morch und schrumpsen, was Kränkeln und Absterbe der gangen Pflanzen zur Folge hat. An den kranken Wurzestn bildet sich zumächt ein weißlicher, später ein beauner saubartiger Aberzug, was mit den gebildeten Krutkistalionsognanen im Jusiammenhagn stehen.

#### Fungi imperfecti.

# Cladosporium cucumerinum

Auger bem genannten Bilg werden noch von verschiedenen anderen Flede auf Gurten ergeugt, 3. B. von Gloeosporium orbiculare und Gl. lagenarium (f. unter Gl. Lindemuthianum).

#### Fusarium vasinfectum

ist der Erreger der sogen. "St. Johannistrankheit" der Erbsen. Dieselbe wurde in Holland zuerst beobachtet, ist aber auch in Deutschland verbreitet. Sie tritt meistens gegen Ende Juni — daher der Name — an den Erbsenpslangen auf, indem das Araut vergiste und die Pflangen in surger Zeit absterden. Berursacht wird die Krantseit durch den genannten Pilg, welcher die Wurzeln durchwuchert, die sich dann fäusse at oder braun färben.

Die Erscheinung erinnert an das durch Ascochyta Pisi (f. unten) perursachte Absterben ber Erbsenpftangen.

Der Bilg fruftifigiert, wie die Fusarium-Arten überhaupt, mit fpindel- ober fichelformigen, mehrzelligen Sporen an verzweigten Conidientragern,

Wo biefe Krantheit fich gezeigt hat, tann fie nur durch ben mehrere Jahre lang unterlaffenen Anbau von Erbien unterdrückt werden.

#### Fusarium nivenm

gehört mit zu den Organismen, weldse das plöyliche Abwellen der Gurlenpflanzen verurfachen (vergl. Bacill. tracheiphilus (S. 121) und Hypochaus eucameris (S. 130). Der Pilz tritt, befonders bei jeuchtem Wetter, in Form von weißen Räschen an den gelöteten Pflanzen auf; lehtere find baldigit zu vernichten.

Gloeosporium Liudemuthianum (= Colletotrichum Lindemuthianum ober lagenarium)

verurfacht an ben Halfen der Bulchbohnen braune, eingeluntene, oft von multigem, bunflerem Nande umgebene Fleede. Lettere find zuuächst rundlich, bis zu 1 Centimeter groß, werden durch Jusammenstließen mehrerer solcher Getellen unregelmäßig und fönnen die Halfen über größere Partien bedecken (veral, Lafel z., 18th. 5). Sie werden in allen Entwistlungsperieden befallen; wenn diest schon frühzeitig geschieht, vertrüppeln sie oft und verderben. Bei späteren Befall gest der Vilg durch die Halfenwand auf die sich entwidelnden Samen über und macht beise traunsseckage.

Der Pilz fruttifiziert auf ben tranten Stellen reichtich in Form tleiner Panttchen, die sich unter dem Mitrostop als zunächst noch von der Oberhaut bedeckte Sporenlager erweisen; innerhalb berselben werden die stächensörmigen farblosen, einzelligen Sporen au furzen Techgern abgeschmittt.

Auf Gurfen, an denen sich noch eine andere Gloeosporium-Art findet, geht ber Pils auch über (s. uuter Cladosporium cucamerinum).

Der Bilg fann nach bem Gesagten burch ertrantte Bohnen von einem Jahr ins andere übertragen werben; solde find also als Saatgut nicht gu benuten; seiner find die Reste ber erfranten Pflangen zu entsernen.

#### Ascochyta Pisi

veruriacht an Erhfenpflanzen rundliche, bräumlichgelbe, duntel umraubete, scharf umisspielbene Fleck, die durch Justimennslieben mehrerer schließlich umregelmäßige Gestalt annehmen. Sie treten an den Blättern und Setnegkn, vor allem aber an den Hälfen und Samen der Erbsenpflanzen auf; gekgentlich sinden sie sich ander an auf Bohnen und Sucknarten. Dei sieh karten Bestal tönnen Plätter und Hälfen mehr ober weniger vertümmern, mos aber nicht immer ber foll zu iein pflegt. Die gange Ericheinung erinnert an bie durch Glosspor. Lindemuth. bewirfte (f. d. S. 126). Die Flete nen Den Erbfenfamme felbst find ohlmas recht unbeutlich; ist texten aber mit brümilihgsquarer Fonte beutlichge herore, verm solche Erbfen einige Stunden im Wassfer gelegen haben. Inmitten der geschle deren bei des fleine, beame Flustliche erberen flet, werden des Fletes, den benen das Gewebe abgeforben ift, werden die mit lossem Auge erwede noch als ellen, der zum Flustliche erkanden zu gesche och als Fluste Flustlichen. Des Flustlichen erkanden der Besche der Besche flustliche Beschliche der Beschli

Betampfung: Bermeibung ber Aussaat infigierter Camen und rechtzeitiges Entfernen eima erfrantier Bilangen.

### Andere Ascochyta-Arten

finden fich noch an Dill, Burken, Enbivien, Meerrettich 2c. 2c., hier ebenfalls scharf umschriebene, buntler umrandete Flede erzeugend.

Mehrere Cercospora-, Ramularia-, Phoma-, Septoriaund Spharella-Arten

verurschaften an ben oberirbifchen Tellen ber verfchiebenen Gemufepstangen, besonders an ben Blattern, scharf umschriebene, hellere ober duntlere flecte. Die meiften berfelben haben jedoch im allgemeinen teine wirtschaftliche Bedeutung.

Bu ben befannteften und haufigften gehoren Die folgenben, Die gelegentlich recht betrachtliche Beschäungen verursachen tonnen.

Cercospora Apil auf Möhren, Veterstitie, Sedlerie und einigen anderen Zobengewächien. Der Pily verursacht runde, braume, sich vergrößernde zlede, die schließich das gange Blatt ergreisen und zum Abletesen bringen. Auf der Blattunterfeite bilden die Sporenträger des Pilys kleine bedantliche die afgraue Rädigen, die stärkeren Unischgeries des Pilys flus fin die etrantene Pilongene bezw. Blatter zu entjernen und veent. die gesunden vorbeugend mit Bordelaiser. Brühe zu befprigen, sofern letztere wegen der Gistigkeit des Kupfers überkpaupt zur Annendung gedangen kann.

Septoria Petroselini bildet auf den Blättern von Peterfilie und Sellerie weißlich, innen gelbliche, vertrochnende Fleck. Auf der Blattobere und Unterfeite werden die mitrossporight kleinen, dem bloßen Auge als dunkte Künklichen gebüldet.

Befampfung fiehe oben.

Ramularia Amoraciae bildet ausbleichende, runde, vertrocknende Flecke auf den Blättern von Meerrettich. Eine Cercospora veruriget, gang ähnliche Klecke mit iehr kleinen ichwarten Puntlichen auf der aleichen Birtsbilause.

Befampfung fiebe oben.

Ramularia Rhei, bilbet braune, trodene Blattflede auf ben Blattern ber Rhabarberpflange.

Phoma Brassicae ist der Erreger der Elengessiale des Kohls. Es bilden sig jangdigt blasse, durch umrandete, rundliche, durch Jusammenssissen unrezesinäsig werdende Fiede an den Elengesin; auf ihren erigheinen die Kappsefrüchte als kleine simmousp Kinkthen. Die erkrankten Pflangen, welche später so wie so eingeber mützen, sind dabligk forgällich gu vernichtig au vernichtig au vernichtig.

#### Marssonia Panattoniana

verurschaft auf Endvieien und Kopssalat eine neuerdings auch in Deutschlande beobachtet, erch schaft die Fledentrantheit. Ein Kantsstrissumptome sind dänlich den durch Phoma Brassicae (s. o.) verursachten. Die Blätter gehen alsbald in Fäulnis über. Bestallen werden zumächst die älteren, dusseren, damn auch die singeren Maltiete. Mustreten und Verbreitung des Kilziss scheinen durch seuch und falle, das Wachtum der Pflanzen ungänstig beeinsstumben Witterungsverbällnisse erödbert zu werden.

#### Discomycetes.

# Sclerotinia Fuckeliana und Sc. Libertiana

rufen ebenso wir die gugedörigen, als B o try ti s bezeichneten Conidien-Genecationen, am Gemüspplangen missardige stellen und Fäulniserscheinungen hervor. Dabei bilde sich gundöst – freilich nicht immer deutlich erkennbor – ein weißer bis bläulich-grauer, schimmelartiger übergug, die Botrytis-Generation, an den Krante Seilen. Spieler entschen die schwarze voor der schwarze, karte, bis zu mehreren Millimetern große, seste Rörper, die Sclerolien, die erst nach längerer Ruheperiode mit den daratteristische konstellen bei Britands und kingerer Kuheperiode mit den daratteristische konstellen Freinen. Erwahlstorpern (Apothecien) keimen. (Eberg, der bas S. 21 u. f. Geschgel)

Durch Loderung, stade Pflangung und Auswahl nuberflandbildiger Sorten (bei Zwiebeln) tann bem Auftreten ber Erfdeinung vorgebeugt werben. Berner ift in ben Aufbremahrungskraumen für rechtzeitiges Entfernen ber erfrantfen Zwiebeln, Gurten und Möhren zu forgen, beszleichen für gute Lüfung-Legteres in Berbindung mit Trodenhaltung ist auch in Begetationstäften beim Ausftreten ber Selevolientrantheit an Gurtemplangen zu beachten.

# Uredineae (Rofipilie).

# Puccinia Asparagi,

der Roftpilg des Spargels, ist ein gesträgteter Schädling, denn er bewirft ein vorzeitiges Gelswerben der Spargelfingen, mas die der jo wie so sign fügen fürzen Begetationsbauer biefer wertvollen Gemüftepstange besonders nachteilig wirfen nuß. Die Folgen eines intensiven und mehrere Jahre sich wiederholenden Besalls sind schwache Entwicklung der Triebe und vorzeitige Erschöpfung der gangen Mascha

Der Rofptis tritt gewögntich jundaßt an ben 1-2 jöhrigen Pflangen über. Er er geugt an ben grünen Zeilen jundaßt kleine brüumlägebt, flaubig, rundliche ober mehr langsgogne, allen ober in Gruppen zusammenstehende literbohäusigen benne bald die dunfteren, schwarze, erzbene, jest Krusten bistenben Zeileudiporen solgen (f. Zasie 2 Ubb. 4). Die Archiben werden in zeitigem Frühzelsenfalls auf Bepargel gebitet, sind ober erlatio selten und beiter meisten überheild seuf Bepargel gebitet, sind ober erlatio selten und beiter meisten übersichen merden. Im Mixigen vergl. das S. 34 Mitgetite. Die grünen Spargel-ielte verlieren an ben befallenen Stellen ihr Chiorophyll, werden gelb, und da bet Weldl offunals ein sehr reichtidger ilt, 10 versärbt die gange Pflange sich dald mehr oder weniger und hört auf zu essimilieren, was die ansangs geschildbete Schödbung der Pflange mit sich berüngt in fich bringt.

# Uromyces Fabae

bilbet an Ackrebohren (hismeilen auch an Erhsen), sessamben an ben Valtstäden, tallanienfraume, leich verkülsenber Ukrobe um hjakte duntle sis kohlssmare, sisk sigende, rundliche oder mehr langgestreckte Zeleutosporenhaussen. Den ersteren gehen nach die Ackribien voran, die ebenfalls auf Bohnenblättern, und mor auf der Unterstie berfelben, im Frühjafre gehölter werben (vergl. auch slogenden).

# Uromyces Pisi

am Erssem und mehrerem Lathpruss- und Wicken-Verten. Uredesporen rossfacten die simtbraum, meistenst gahlreiche gliede bildend; die schwarzen und seine Zestutojovernhausten entstelgen erst splater der Beginn des natürlichen Abserbens der Pflanzen. Die Recibien biefes Pflase werden nicht am Erssemplanzen, someren am Euphordia Orparissian gebilden, derem Alleiter und Zeiche durch die Mameeinschiet des Pflanzen inste in ihrem Ausselchen erseblich veradungert werden, denn die Klanzen sind kleiner als die normalen und bülden meistens nicht; die recibigh mit den Becherfrüchten des Pflase befehren Währter bereitsen sind; was der des die normalen (veral, 366. 160), die anner Wähnan bei quelfellen farchenton.

Beide genannten Uromyces-Pilje bewirfen, daß die Mätter an den Infektionstitellen geld und missjarbig werden und vorzeitig absterben. Dir ist freilich der Besall so gering und tritt erst so pract aus, daß der Schaden nur undebeutend ist. Geößer wird er nur, wenn die Erfrantlung in die Kauptwackstumsperiode fallt. Die an Laucharten, Zwiebeln, Bichorie 2c. vorkommenden Rofte brauchen bier nicht einzeln ausgeführt und besprochen zu werden.

Befampft merben bie Roftpilge burch Ausrottung ber Bwifdenwirte und



Mbb. 150. Erbfenroft.

rechtzeitige Bernichtung ber mit den Teleutosporen besethen Pflangenteile. Mit Erfolg find gegen ben Spargetrost auch Besprikungen mit Borbelaiser Brühe verwendet worden. Gegen die übrigen Roste dürfte die Anwendung dieses Mittels faum nötig sein.

## Basidiomycetes.

# Hypochnus Cucumeris

bilbet am Wurzelhals der Gurtenpflängen ein grauss oder bräunlichgrauss, häutiges, bichtes Bilgerwede. Die Bilgidden dringen auch ins Innere ein, die Gewede weich und faulft machend. Die Pflängen sterben infolgedeffen ziemlich piloglich ab und prar die untersten Blätter zuerst, indem sie von der Spiese her gelb werden und vertrockner.

# Bilge unbefannter Zugehörigfeit. Rhizoctonia violacea

ruft an einer gangen Reife von Kulturplangen, daruntet an Möhren, Fendel, Spargel die sogen. Notfäuse hervor. Dabei sind die Wurzeln der genannten Plangen von einem violett-roten, saferigen oder Haufgen Plagesfiech überzogen (f. Zasel 2 Abb. 6). Der Pil sitz jedoch nicht nur auf der Oberstäde, er direcknich mit siene damn sarbossen Ander und der Deerstäde, er derne ein, diese weiche mit siene dem sienes der Vergeln ein, diese weich, schlaff und faul machend. Der Tod der Wurzeln dat naturgemäß das Eingeben der oberitösischen Teile zur Folge, weiche vorher ziemlich schnelle gelb und wells werden.

Die Fruttiffationsorgane bes Bilges find mit Sicherheit nicht befamnt. Er vegetiert im Boben, von dort auf bie Burgeln abergehnd, an benen er viesfage fleine mohigiamengroße, dumfte Wägigden — Stlerotien — bildet. Meistens find neberer Pflangen nebeneinander ertrantt, was nach dem eben Gesagten ohne weiteres verfähnlich ift.

Die Beldmpfung besteht im herausreifen ber ertrantien Pflanzen, wobei besonbers darauf zu achten ist, daß die besallenen Wurgeln möglichst mit entfernt werben. Bei flätererm Auftreten bes Pilges ware ber Anbau aller seiner Wirtspflanzen sit einige Jahre auszuseben.

Eine ander Rhizoctonia-Art, Rhizoctonia Solani erzeugt an Kartoffein die fog. "Poden", d. f. schwarzgraue, der Schale relativ lofe aufsigende Juftelden. Unterhalb berfelben sind bie Knollen gefund. Die Poden dürfen nicht mit dem "Schorf" ober "Grind" verwecksfelt werben, der raube, etwas erfabene oder vertiefte, von toten, braunen, mürchem Genebe umgebene Stellen darftellt. Er wird wachfeinlich durch Balterien erzeugt.

# b) Cierifche Schädlinge.

#### Rafer.

Unter bem Namen "Erbsidhe" vereinigt man eine Angahl kleiner Kafer von lebhaft metallischem Gange, beren zu Springbeinen entwicklies lehtes Beinpaar sie in ben Stand jetzt, recht erbeiliche Sabe auskussussen.

Bierher gehört

# Der Rapserbfioh (Psylliodes chrysocephalus)

von braunschwarzer Farbe und 4 Millimetern Länge, der nicht nur auf Rapsfeldern, sondern auch auf Roble und Betticpflangen, auf allertei Rüchentautern und Blumen zu finden ist. Seine Larve lebt in den Blattfielen dieser Pflangen, deren Blätter sie durch ihren Fraß zum Abwellen bringt, während der Rösser Blätter nogt. Der Schädling tritt in 2 Generationen während eines Sachres aus.

# Der Rohlerbfloh (Haltica oleracea)

ift blaugrun ober buntelgrun; feine Futterpflangen find Rohl, Rettich, Gartentreffe, Erbfen, Zuderruben und verschiebene Blumen, wie Levkojen usw. Im Gegenfaß gur porigen Art ift bier bas ausgebilbete Infeft ichablicher als bie Larven, ba biefe nur an ausgewachsenen Pflangen fich finden, jenes aber besonders ben jungen Reimpflangden nachgeht.

## Der gestreifte Erbflob (Haltica nemorum)

ift an ben zwei breiten gelben Langsitreifen fenntlich, Die fich auf ben braunen Rlugelbeden befinden. Er erreicht eine Lange von 2-3 Millimetern und lebt auf benfelben Bflangen, wie feine Bermanbten, und gwar berart, baf ber Rafer bie Blatter burchlochert, die Larve aber gwifden Ober- und Unterhaut fleine geschlängelte Gange frift, bie, weil die chlorophyllhaltigen Bellen gerftort werben, bald bleiche Farbe betommen. Da die Entwidlung vom Gi jum Rafer nur

wenig über einen Monat beträgt, fo tommen im Laufe eines Jahres mehrere Generationen guftanbe. beren lette als Rafer in allerlei Schlupfwinteln im

Boben übermintert. Durch bas Befpriten ber befallenen Bflangen



M66, 151. Der geftreifte Erbflob (Haltica nemorum). Rafer (Bange 3 mm) unb Barne (2. 11 &.)

mit Tabat- ober Wermutabfochungen werben bie Erbilobe eine Beitlang ferngehalten, ohne ieboch baburch Schaben gu nebmen; hat ein Regen bie 20. fungen abgemafchen, fo find auch die Erbflohe gleich wieder 9166. 152. Frag bes Erbflohes ba. Das Gleiche gilt pon einer Mifchung von Robnaphthalin Die Lader find burd bie Rafer, bie

Bulverform auf die zu schützen:



am Roblblatte. mit Atfalt (10:90), Die in gewundenen Gange burch bie garve gefreffen, (2, u. &.)

ben Pflangen geftreut wird und burch ben Geruch bes Raphthaling bie Erbflohe geitweilig vertreibt. Deshalb tommt es in Frage, Arfenitlofungen (f. G. 195) auf folden Rulturen anzumenben, Die nicht fur ben menfchlichen Genuft bestimmt find. Deuerbings hat fich gezeigt, baß fich Infettenpulver auch gur Bermenbung im Freien eignet, und gwar genugt pro Quabratmeter 11/0-2 Gramm, um bie auf biefer Flache figenben Infetten zu toten. Man wird bei feiner Anwendung naturlich warme, fonnige, winbftille Tage mablen und bafur Gorge tragen, bag bas Bulver recht gleichmäßig fein verteilt wirb. - Die Fangapparate, welche fo gebaut find, bag mit Rlebeftoff bestrichene Scheiben über bie befallenen Pflangen hingefahren werben, fo bag bie aufgescheuchten und hochspringenben Erbfiobe baran hangen bleiben, eignen fich nur fur Großbetrieb, tommen fur ben Gartner alfo meniger in Betracht.

# Der fcmarge Mastafer (Silpha atrata.)

Ein ovaler, ichwarger, etwas über einen Centimeter langer und faft 7 Millimeter breiter Rafer. Der vorgeftredte Ropf ift von bem vorn balbfugelig abgerundeten Bruftichild nur teilweise verbedt; Die Rlügelbeden baben 6 Langs.

tiele, swifchen benen runglige Bunktierung vorherricht; auch der Hallichie ift grob punktiert. Die Larve ist oben fchwarz, unten etwas heller gefarbt, sechsfäßig und in der Mitte am breitesten und höchsten.

Riefer Schabling, ber bismeilen mit einigen Gattungsverwandten, bem größeren buntein Anskafer (Silpha obexara) und bem auf ber Oberfeite bicht graubschaarten grauen Anskafer (Silpha opeas) gu-



Abb. 159. Schwarzer Aasfafer (Silpha atrata). Länge 10 mm.

gegrabene, glafierte Topfe ober Glafer gelegt werben, anloden und fangen. Gin urfprünglich auf ber Delbe und andern Unfrautern lebenber Kafer ift

# ber nebelfledige Schilbfafer (Cassida nebulosa), (Safel IV, 21)



Abb. 154. Larven: a bes nebelstedigen Schildtafers (Cassida nebulosa), Länge 9 mm und b bes bunteln Mastafers (Silpha obscura), Länge 11 mm. (T. u. 2.)

ber von bort gern auf Rübenpflanzen überfiebelt und beren Blatter befrißt. Der nur wenig gewölbte eiformige Rafer ift von

gednitiger ober ratticher Jarbe und bunfel gestett. Die sechsbeinigen Larven sind an ben Seiten mit seinen Domjortschäpen veriehen und tragen gewöhnlich bas hintereitbende, an dem nach einer Häutung die Bautresse siehen beiden, hod empor gerichtet, jo daß sie bann wie unter einem Schimmer Sitten bahinwandeln. Zeigen sich die Käfer auf den Melbepstangen des Gartens, so soll man letztere auskreigen und verbrennen, nicht aber bloß dei Seite werfen, da sonst die bisher darauf sigenden Schildkäfer leicht veranlaßt werden, bei der Suche nach neuer Nadrung sich auf den jungen Rübenpilannen annustedeln.

# Der Spargelfafer (Crioceris duodecimpunctata).

(Tafel IV, 20.)

Der Rafer erreicht eine Lange von 6-7 Millimetern, ift von gelbbrauner Farbe und tragt auf jeber Flügelbede 6 fcmarge Flede.

# Das Spargelhahnchen (Crioceris asparagi).

(Tafel IV, 19.)

Bon berselben Größe wie die vorige Art. Flügelbecken in der Mitte schwarz mit je 3 weißlichen Flecken, am Nande rotgelb, Nadenschild von gleicher Farbe.



Abb. 155. 1. Spargelhähndjen (Crioceris asparagi); 2. Spargelfäfer (Crioceris duodecinpunctata). 8. Spargelfraut, von den Larven befressen. Bei a Eier, bei b Larven.

Die Lauven beiber Arten fehr nich fest dishlich, fie find bei den gewölbt, vom braungrüner Jarbe und treifen vom Frühger an, nachbem fie ben richemweise nebeneinander abgelegten Giern entischlight find, betenfo wie bie Räfer bas Rraut ab. Da fie in 2 Generationen auftreten, so find fie im Commer oft so gastreich, daß fie bie Triebe vollsfändig fahl treifen; man muß besholt gleich

> bei ihrem ersten Erischeinen im Frühjahr barauf bedacht sein, sie im Fangtrichter zu sammeln, was ziemlich leicht zu machen ist, da sie sich beim Anprellen bes Spargeltrautes gleich herabfallen

laffen.

# Der pechbraune Mausjahnrugler (Baridius picinus)

ist ein glangenbichwarzer Kafer von 4 Millimetern Lange und 2 Millimetern Breite, bessen Bruftschild breiter als sang ist, und bessen flügelbeden tief gestreift, in den Zwischenraumen aber deutlich punktreihig sind. Die fleine glasartig weiße Larpe lebt in ben Stengeln bes Ropf- und Blumentoble, perpuppt fich in ben pon ihr bergeftellten Bangen und wird nach furger Beit gum Rafer, ber an bem Blate, mo er die Bermanblung burchmachte, auch ju übermintern pfleat.

bat ein bicht punttiertes Salsichild und fein punttierte, geftreifte Rlugelbeden, Er ift von ichmarger Farbe, Balsichild und Flügelbeden haben aber blauen ober grunlichen Schimmer. Geine Larve ift in ben Stengeln bes Birfingtobles au finben.

Der Rreffenmausgabnrußler (Baridius lepidii)

fieht bem porigen febr abnlich, bat ieboch ein grobpunttiertes Balsichild. Die Barven leben in ber Rreffe und im Blumentobl, in beren Stengel fie weitverzweigte Bange freffen.

Die Befampfung biefer Arten tann nur baburch erfolgen, baf man bie

Stengel, in benen bie Larpen. Buppen ober Rafer vorbanden find, porfichtia ausbebt und perbrennt.

Der Roblaglien. rufiler (Ceutorhynchus sulcicollis)

ift etwa 3 Millimeter lang, fcmars, grau befcuppt, mit tief geftreiften Flügelbeden und punktiertem Balsichilb, bas einen berporragen. ben Rand und an jeber Seite ein fleines Boderden befitt.



rüßler (Ceutorhynchus sulcicollis). 2ange 3-4 mm.



Abb. 157. Robimurgel, Abb. 158. Robigalle ber zweiten Genevon der Barve ber erften Generation bes Robiaallenrüßlere bewohnt. (2, u, 2)

ration bes Roblgallenrüßlers. Daneben garpe in naturlicher Große und vergrößert. (Rach v. Schilling.) (2. u. g.)

Die Rafer leben im ausgebilbeten Buitand auf ben Bluten und Schoten ber Rreunblutler, Die von ihnen befreffen werden; Die Beibchen legen ihre Gier in ein oorher am Burgelstod gebohrtels Loch, und die daraus entstehenden Larven erzeugen durch ihren Fraß eigentümliche gallenartige Auswüdigle von Erdsfengröße, die sie turz vor der Verpuppung verlassen. Im Laufe des Sommers erscheint eine zweite Generation, deren Larven nunmehr Gollen von recht beträchtlicher Größe bervorbingen. in dem sie den Willener verbringen.

Gründliches Befeitigen aller Strunte bes Ropftohles, Blumentohles und Brauntohles, ben hauptbruffatten bei genannten Schädlings, ift die bestie Borbenaung aeen bie Miebertolung feines Auftretens.

Der meißfledige Berborgenrugler (Ceutorhynchus macula-alba)

ist ein graubraumer, unten westlich befohuppter Röfer von 4 Millimetern Länge, mit weißem Schildhen, weißberandeten Flügelbeden und einer ebenso gefärbten Nüdenlinie. Seine Laroe ibst in dem halbreisen Wohnfohen, derem Samen sie verzehrt; sie geht zur Werpuppung in die Erde, wo die Verwandlung zum Köfer in turzer Zeit erfolat.

Befämpfungsmittel find taum anwendbar, ba man bem Schabling, beffen Gegenwart in ben Mohntopfen sich außerlich durch nichts verrat, nicht bei-tommen tann.

# Der Erbfenfafer (Bruchus pisi)

ift eine zur Familie der Samenkäfer gehörige Art, deren durch einen breiten Hals mit der Bruft verbundener Ropf zwar etwas verlängert, aber doch in keinen eigentlichen Rüffel ausgezogen ist. Die Augen sind von hufeisensörmiger Gestaltig in dem dodurch gebildeten Ausschnitzt keben die Köhler. Die Kisaelbeden be-



Abb. 159. Erbfentafer (Bruchus pisi).

beden ben hinterlich nicht vollständig. Er erreicht eine Zänge von b Millimetern und ist von grauer ober schwärzlicher Jarde mit brauner und weißer Jiedengeichnung, bie in Form einer Luerbinde auf dem hinteren Teil ber Rügelbeden besplowers beutlich spervortritt. Die biden getrammten Larven leben in den reisenden Gebsen in einer etwa den dritten Teil der Frucht ausmachenden Jöble, die durch die dinne, unverlehrte Oberhaut so lange verschlossen bieth, bis der Räser, der bereits im Spälfperbst aus der Buppe entstand, im Rrühjdich bervortsmurt,

Der Schaben, ben bieses Lier anrichtet, ist ein recht bebeutender, da start besallene Erbsen weber zu Speisezwecken noch als Saatgut Verwendung finden können.

Man ist aber in der Lage, solche Erbsen durch ein einschafe Aerlahren Läferfrei zu machen, indem man sie nämlich nach dem Ausdreichen im Januar oder Zebracat in einem heigdaren Rumm beingl und dort einige Zage lang einer Zemperalur vom 13-20° aussiegt. Die Kässer verlassen dann die Früchte und spien zwissen der Verlagen der die Schaffen der Ausdreichen (Wasspiechen Glüsspiechen Wasspiechen Unschennen größe aus die Kässen der die Sie Erbsen) zu trennen sind. Zerist und Bortekbung, das die Kässer auch kleiner als die Erbsen) zu trennen sind. Zerist und Bortekbung, das die Kässer als dies die Kassen die Kassen die Kassen die Kassen die Kassen die Kässen die die die die Ausgrafie mit Wassfier. das mit einer dannen Schicht Betroleum bebedt ift, fallen, fo werben fie auf Die einfachfte Urt vernichtet, und man hat die Gewähr, nunmehr taferfreies Gaatgut und ebenfolche Speifeerbien gu haben, befonbers wenn man bas Berfahren nach 8 Tagen wiederholt.

#### Der linigerte Graurufler (Sitones lineatus)

erreicht eine Lange von 5 Millimetern und ift an 3 hellen Streifen tenntlich, bie ben Ruden beutlich, Die Rlügelbeden minber flar, aber noch ertennbar burch-

gieben. Die Farbe bes Rafers ift grau. Er lebt im Sommer auf verschiebenen Bulfenfrüchten, beren Blatter er bogenformig auszact, weshalb man ihn auch "Blattranbfafer" genannt hat.

Begfangen ber Rafer mit bem Schmetterlingenet an marmen, fonnigen Tagen, an benen fie auf ben Blatten figen, bat auten Erfolg gehabt, beffer aber ift die Unmenbung von Infettenpulver, in einer Denge pon 2 Gramm auf ben Qua.



Abb. 160. Liniterter Graurufler. Abb. 161. Graß best liniterten Grauruflere (Sitones Lange 5 mm. (2. u. 2.)

lineatus) an ber Erbfe. (T. u. 2.)

bratmeter verftaubt, fo bag bie jungen Bflangen und ber Boben getroffen merhen.

# Der Mohnmurgelrüßler (Coeliodes fuliginosns)

ift oben pechichmars, unten weifilich. Die granbraunen Alugelbeden haben eine weiße Spige und an ber Bafis einen bunteln, weißbeschuppten Gled. Der Balefchilb hat vorn zwei fpige Boder. Lange 3 Millimeter.

Mus ben im Fruhjahr an bie Mohnmurgeln abgelegten Giern entfteben braunliche, schwach behaarte Larven, die die Wurzeln bis zu 6 Centimetern Tiefe vollig ausfreffen. Die befallenen Bilangen fummern und geben ichlieflich ein.

Man fann einer Wiederholung des Schabens durch vorsichtiges Ausreißen und Beseitigen der welfenden Mohnpstanzen vorbeugen, muß aber dabei Sorge tragen, daß bie Wurzesen nicht etwa im Boden bleiben.

#### Salter.

#### Der Rohlmeifling (Pieris brassicae)

erreicht eine Länge von 2,6 und eine Breite von 5,6 Centimetern. Seine Rügel sind mildmeiß, die Borberstägel an der Spihe schwarz bestäubt und beim Weischen in der Mitte mit 2 runden Ftecken verseben, unter denen , ziemlich am hintercande,





Abb. 162. Rohmeibling (Pieris brassicae). gange bes Borbertanbes eines Borberflügels 29-31 mm. Mannchen (5) und Meibchen (Q).

sich noch ein teilsormiger Fleck befindet. Ein schwarzer Fleck am Borderrand der Hinterstägel und D siche Flecken auf der Unterseite der Borderstägel kommen beiden Geschlechtern zu. Die Naupe ist schweszelselb mit schwarzbraunen Kunkten und Flecken bestreut und durz behaart.

# Der Rubenmeifiling (Pieris rapae)

ift viel fleiner als ber vorige; beim Mannchen ift bisweilen ein Fled auf ber





Abb. 163. Rübenweißling (Pieris rapae). Länge bes Borberrandes eines Borberflügels 20-27 mm. Mannchen (5) und Beibchen (9), (2. n. 2.)

Oberfeite der Borderflügel vorhanden, der Reitsled beim Beibchen sehlt. Die Raupe ist schmuhig graugrun mit dem Rücken und den Seiten.

# Der Rubfaatmeißling (Pieris napi),

auch Bedenweißling genannt, von der Größe des vorigen. Den weiß; die Unterfeite der Borderflügel an der Spise und der Spite und der Justenflügel gitronengelb. Das Rännden dat feinen oder höchstens einen Jied, das Weichhen deren weie auf den Vorberstügeln. Die Wobern treten infolge (dpwager Umsaumung namentlich auf der Unterfeite deutsch dervor, fire Spisen find auch auf der Deserfeite schwarz, ebenso wie die Spitzen ber Borberstügel. Die Raupen gleichen benen ber porioen Art.

In ber Lebensweise ftimmen bie 3 Arten nur insofern nicht miteinander überein, als die Beibchen bes Rohlweißlings ihre Gier haufenweise beifammen

ablegen, bie anbern aber sie einzeln an bie Kohlpstanzen anhesten, und daß erstere nie, lehtere bisweilen an ber Futterpstanze zur Berpuppung schreiten. Die Buppe

felbft hangt aufrecht,

mit einigen Raben be-





Abb. 164. Rübsaatweißling (Pieris napi). Länge bes Borberranbes eines Borberfügels 20—25 mm. Männchen (5) und Weibchen (\$\sqrt{2}\), (\$\alpha\$. u. 8.)

festigt, mit bem Ropfe ber Unheftungeflache jugetehrt.

Be früher man mit bem Zerdriden ber Ghaufen, bem Albefen ber Raupen ober dem Jangen der weiblichen Jalter beginnt, um so vorteilhafter ist es, da bei der großen Bermehrung des Schöblings, ber im Jahre mehrere Generationen erzeugt, im Derbst sonst so wiele Raupen vorhanden sind, daß die erwähnten Belamplungsmaßregeln, die einzigen, die man überhaupt anwenden kann, ersolgtoß bleiden.

#### Die Rohlichabe (Plutella cruciferarum).

ein keiner Jalter von 16 Millimetern Flügesspannung mit ihmaten, lanstratigen Borberflügen von gelbicher Sarbe mit graume Tälubehen. Der Sinterrand beifer Pflügel ist weißich, an ihrer Spips sind 3 durch beile Jwischensaume getrannte Luerfriche. Die Sintersstägel wie bie Unterfeite aller Richgel sind von braungrauer Jarbe. Die Naupe ist grün, mit schwarzem Sopf und schwach behaart; sie lebt im Juni in dunnen Gespinsten an den Blättern salt alter Rohatern bei segriche, wird des felbt in einem fahrformigen Gespinste zu einer eines verwenden Jahren der Bereichen gemeinen Bedechte gemeine von der bei weglichen Jappe und nach einigen Wochen Jahren der einer neuen Generation.

Abfuchen und Berbruden ber Raupen ift bas einzige Gegenmittel.

# Der Rohlzunster (Botys forficalis)

# Der rehbraune Erbfenwidler (Grapholitha nebritana).

Bon brauner Farbe mit metallischem Glanze. Am Borberrande ber Lorberflügel, von ber Spige bis zur Mitte wechseln weiße und schwarze, schräg nach außen verlaufende Linien miteinander ab, von benen aus graue Streifen fich bis in bas Innere ber Alugel bineingieben. Un ber Spite, por bem Alugelfaum, fteht ein





Der rebbraune Erbfenwidler. Breite 22 mm. (2. u. 2)

Der monbfledige Erbfenwidler. Breite 26 mm. (Z. u. 2.)

fleiner metallifch glangenber Rled. Die Binterflügel find fcmars, grau umfaumt und aleichfalls metallifch glangenb. Die Raupe ift blafarun mit fleinen fcmarglichen, borftentragenben Bargen bebedt.

# Der monbfledige Erbfenwidler (Grapholitha dorsana).

Dem vorigen febr ahnlich, aber etwas größer, mit einem meiflichen nierenformigen Flect am Außenrande ber Borberflügel. Die Raupe ift prangegelb.



Mbb. 167. Fraß ber Raupe bes rehbraunen Erbfenwicklers. (2. n. 2.)

Beibe Urten führen biefelbe Lebensmeife. indem fie als Raupen bie grunen Camen in ben Schoten ber Erbienpflangen befreffen und fich fpater im Boben in einem feinen Befpinfte verpuppen, bas fie im Fruhjahr als Falter verlaffen. Man hat beobachtet, bag bie Biftoria.

erbie und bie fleine meife Erbie mehr unter ihnen zu leiben haben, als bie grune Erbie, bie graue Erbfe und bie Beluichte, und baf alle biefe Gorten, menn fie in frifcher Dungung ftanben, mehr beimgefucht murben als auf ungebungtem Boben. Much maren fie bei ipater Saat ftarfer befallen ale bei fruber. Daraus ergibt fich, bag wir fur einen möglichft gleiche magigen, fcnellen Berlauf ber Blute gange 7-9 mm.



rebbraunen Grbfen. wicklers.

(2. u. 2.) su forgen haben, fo baß bie Ralter,

beren Ericheinen fich auf einen langeren Beitraum erftredt, nur gum Teil gur Giablage tommen tonnen. Gind die Erbienbeete trotbem ftart befallen gemelen, fo wird ein balbiges tiefes Umgraben nach ber Ernte, um bie flach im Boben rubenben Buppen an ber Weiterentwicklung gu hindern, aute Dienfte tun.

# Die Rummelicabe (Depressaria nervosa)

erreicht 20 Millimeter Flügelfpannung. Die Borberflügel find graubraun, von ihrer Burgel gieht fich nach bem Augenrande ein lichter Streifen, ein ebenfolcher verläuft am Saume. Die Binterflugel find gelblichgrau. Die Raupe ift hellgrun mit gelben Geiten- und einer großeren Angahl aus fleinen Bargen gufammengefetter, ichwarzlicher Langestreifen; Ropf und Radenfchild, letteres burch einen gelben Langsftreifen in 2 Balften geteilt, find ichwarg. Dan finbet fie in ben Dolben bes Rummels und ber Dobren, Die burch feine gaben gufammengesponnen werben, und pon beren jungen Camen fie fich ernabrt. Wenn fie ermachien ift. bohrt fie fich in bem Stengel ein Loch, fchlupft binein und verpuppt fich.

Die Befampfung tann fowohl burch Abfammeln ber Raupen als auch burch Rangen ber Galter mit bem Schmetterlingenet ober bem Rlebfacher erfolgen. Dan mablt bagu bie Beit ber Giablage und fahrt mit bem Ret gleichmäßig über bie Dolben babin, von Beit zu Beit bie gefangenen Schaben gerbrudenb.

#### Fliegen.

#### Die Lattichfliege (Anthomyia lactucae).

Diefe Rliege ift in ben beiben Beidlechtern pericieben gefarbt: bas Mannden ift fcmarg, auf Bruft, hinterruden und hinterleib grau; ber Ropf auf ber Mitte bes Untergesichtes und an ben Baden weißlich, auf ben Bangen und ber Stirn roftrot; Die Augen ftofen oben fast gusammen, Die Beine find fcmarg, Die fcmarglich truben Glugel an ber Burgel roftgelb. Das Beibchen ift gelblichgrau mit weißlichem Untergeficht und breiter Stirn, Scheitelfled und Schentel grau, Flügel glashell, an ber Burgel gelblich. Lange etwa 5 Millimeter. Die Larve hat vorn, hinter ben Ragehaten, 2 große gelbe Atemlocher, hinten ift fie fchrag abgeftutt und mit 12 Fleischafpfchen befett; in ber Mitte ber Abichragung fteben 2 fcmarge Atemlocher.

Die Fliege tritt in zwei Generationen auf, beren erfte im April erfcheint, mabrend bie andere im Muguft und Geptember fliegt. Die aus ber letten bervorgebenben Larven merben besonders baburch ichablich, baß fie oft bie gange Commerernte bes Calates vernichten, von beren Blutenfopfen fie leben.

Die Befampfung biefer Fliege wird fich barauf ju befdranten haben, bag man bie Bluten bes Galates, bie pon ber Larve bewohnt find, ausbricht und befeitigt.

ift fcmarglich, grau bestäubt und mit einem bunteln Mittelftriemen auf bem grauweißen Binterleib verfeben; Die Glugel find mattgrau. Dem Beibchen fehlt bie Mittelftrieme, feine Stirn aber wird burch einen roftbraunen Streifen geteilt. Die Larve fieht ber ber porigen Art febr abnlich und lebt in ben Amiebeln, in benen fie gemunbene Bange anlegt, fo bag bie Bflangen balb in Faulnis übergeben. Man erfennt bas Borhandenfein bes Schablings baran, bag bie Blatter ju melfen beginnen und gelb merben, und muß bie erfrantten Zwiebeln zu biefem Zeitpunft forgfaltig ausheben und pernichten. Amiebelfelber, Die mit



216b. 169. Graue Amiebelfliege (Anthomyia antiqua). gange 6 min.

Roblenflaub bestreut sind, sollen von der Fliege jur Eiablage nicht aufgesucht werben; trifft diese Angabe zu, jo tönnte man dedurch, daß man die Beele in diese Art. der undehandelt läßt, die Fliegen derbandelt, einzelne Reihen aber undehandelt läßt, die Fliegen dorthin loden und ihre Brut, die nun auf einen verhältnismäßig kleinen Naum gedrängt ist, leicht vernichten.

# Die Rohlfliege (Anthomyia radicum).

Die afchgrauen Mannchen tragen viele schwarze Borften, haben auf bem Madenschilde 3 breite, schwarze Ertressen, auf dem Hinterleib schwarze Cuerchinden und eine ebenso gesärbte Mittelsrieme. Backen rot, Sitzn weiß mit rotem Dreiect, Augen goldzüche Mittelsrieme. Vacken von Steiect, Augen goldzüch, Flügel schwach rauchgrau. Die Weischen sind weniger beborste und vermangeln ver Längsstreifen auf Näcken und Hinterleib. Der Kopflich belanzu, die Etien von, die Klügel sind durchssischie Länge es Millimeter.

Die an 10 Meisighöfigen, die das abgestutte hinterleibsende umgeben, tenntliche Larve ledt in den Stengeln des Robis, dort treuz und quer verlaufende Sange anlegend und dadurch die Pflangen zum Abstechen bringend. Es erscheinen mehrere Generationen im Jahre, deren lehte meist als Puppe überwintert.

Ausziehen und Berbrennen der frankelnden Koblofianzen zur Zeit, wenn die erste Larvengeneration sich bemerkbar macht, ist das beste Mittel, einem sonst unausbleiblichen größeren Schaden im Sommer und herbst vorzubeugen.

# Die Schalottenfliege (Anthomyia platura)

ist eine kleine, taum 5 Millimeter lange Fliege von grauer Facke. Das Mannchen hat 3 braune Längsstreisen auf dem Rücken und eine schwage Mittesstreiben auf dem hinterleib, das heltere Weischen besitst auf dem hinterleib, das helter Weischen besitsten wickenstriemen

amifchen ben wenige einige Borftenreihen.

Die mit 14 Jieischgapschen am Sinterleißsende werschenen Azorn leben in den Schalotten, in den Jovidschn des Breislaufs und in Spargeschen verpuppen sich in der Erde und treten weimel im Louis eines Jahres auf. Die Betämpfung wird nach denschen Grundsässen wie bei den vor der Verten urf einen Andern des eines von der Verten urf einen den den bei den vor der Verten urf einen den den



Abb. 170. Schalottenfliege (Anthomyia platura), Lange 6 mm.

# Die Rübenfliege (Anthomyia conformis)

Die Larven leben spifchen Obere und Unterhaut ber Rübenblätter, bort blass aufgetriebene Gange und Höhlungen erzeugend, so das schliebelich die start befallenen Blätter und, wenn die Pflangen noch Uein waren, diese selfigeben. Trohben mehrere Generationen in einem Jahre erssehenn, wird boch nur die ertig geschrich, da sie auf der injungen Pflangen lebt, möhrend die schof nur die sich gehoft bestätten den inden kannen. Auf Kleineren Beeten lohnt es sich, die auf dem Blätter abzuberechen und samt den darin vorhandenen Arven zu vernichten.

# Die Möhrenfliege (Psila rosae) (Aafel IV. 25)

ift eine Meine, kaum 5 Millimeter lange Fliege mit rotgelbem Kopf und ebensolchen Beinen. Ihr schwarzer Körper erhält durch die flaumige Behaarung

einen matgrauen Son. Die Antoen find hichgeld und glängend, sie leben in ben jungen Möhren, die sie hen in ben jungen Möhren, die sie derenkte Pflangen "eisenmodig" ober "rofisstelig" und reftent sie an den wellen Bältern. Durch vorsichtiges Ausziehen der Kraftelnden Möhren lann man einer Bermehrung des Schädlings erfolgreich vorlichtiges Ausziehen des Schädlings erfolgreich vorbeutgen.



Abb. 171. Möhrenfliege (Psila rosae), &ange 5 mm.

Die Zwiebelmondfliege (Eumerus lunulatus)

gehört der Familie der Schwehfliegen an. Sie hat einen metallisig grün glängenden Rörper; an ben Seiten des hinterleids besinden sich grauweiße, mondhörnige Riecke, auf dem Rüdenschilde 2 graue Striemen. Länge 6—8 Millimeter. Die schmubig graugelben Larven sind an den Seiten gekömelt; sie leben in dem Speisenwiedeln und Schalotten, die insolge des Fraßes balb zu sausch vochmen.

Auch hier kommt allein das Beseitigen ber befallenen Bwiebeln in Betracht.

wird etwa 6—8 Millimeter lang, ist vorwiegend braum gesärbt und hat glashelle, durch ein braumes Zichaadband in einzelne Felber geteilte Flügel. Die hellgesten Larven haben am Ende des hinterleibes eine schwarze Platte, auf der sich die Atendiffnungen befinden.

Die im Frühjahr ericheinende Riege legt ihre Eire einzeln entweder hinter bie Schuppen der Spargeflöpfe oder aber, bei den schon entwickleten Stengeln, in die Rässe von bei Pochblatter. Die daraus entliehenden Larven deringen nun in Bunuere des Stengels hinein, den sie abmatts steigend in etwas geschlängelten Sängen durchbohren, die sie sie am Burgesston angelangt sind. Die Jose dieser Lächgleit ist meist eine Verkrümmung des Stengels, bisweisen aber auch bloß

eine Art Berfarbung, indem er ein mehr blauliches Ansehn befommt. Gegen ben Juni bis jum Berbit bin erfolgt bie Berpuppung, je nachbem die Eiablage früher ober fpater stattfand, die Bermanblung selbst aber ift erft im Fruhjahr bes nachfen Sahres beenbet.



Mbb. 172. Spargelfliege (Platyparea poeciloptera). Lange 6-8 mm. (T. u. E.)

haben, daß man gur Beit, wenn die Fliege erscheint, fleine runde Solgen, die an der Spige mit einem fluffigen Alebstoff bestrichen find, in die Reihen stedt. Die die Spargeltopfe gur Giablage aufsuchenden Fliegen sollen sich baburch



Abb. 173. Oberer und unterer Teil eines von ben Barven ber Spargelfliege bewohnten Spargelftengels. (2. u. 2)



Rrümmung eines Spargefftengels infolge bes Fraßes ber Larven ber Spargefftiege. Auf bem Durchschnitt 2 Larvengange.
(T. u. 2.)

täuschen laffen und an ben Solgden kleben bleiben. Jedenfalls kann biefe Methode nur bort Aussicht auf Erfolg bieken, wo keine jungen Anlagen, die noch nicht gestochen werden, in ber Nache find, da bort immer genng Gelegenbeit zur Gablage vorhanden ift.

# Die Rohlgallmude (Cecidomyia brassicae).

Ein winziges Mudden von nur 1,3 Millimeter Lange, bas an Kopf uub Bruft buntel, am hinterleib rot gefarbt ift, beffen gelbliche, nur wenig größere

Larve im Mai und Juni in den Schoten von Robiarten gesellig lete, wo fie die Camen durch ihr Saugen perfider. Ihre Gegenent verrall fich durch eine Heine Anschwerdung der Schoten, die an dieser Gelle auch einen geblichen Erich bes kommen und schließen aufplagen, noch esh die normale Samenreise eingetreten iff. Die Jorens volamen behei in die Krebe, wo auch die Nerruwpoung erfolet.

Im Rleinbetriebe wird man fich burch Ausbrechen ber ertrantten Schoten vor einer Wiedertehr bes Schadens ichuben tonnen, in großeren Wirtschaften aber lohnt fich das Absuchen ber Rohlselber nach ben Gallmudenlarven taum.

Eine andere, faft ebenfo fleine Gallmude,

# Die Erbfengallmude (Cecidomyia pisi),

findet sich als Lare bisbeeilen in großen Mengen in den Schoten der Erbsen, oon deren grünen Samen sie sich jaugend ernährt. Zwar ist der dadurch angerichtete Schoden nicht bebeutend, jedoch werden die Schoten, die man als grünes Gemusse zwererten will, dadurch unappetitlich. Um sie von den kleinen "Wallunden" wu befreien, wirt man sie

in taltes Baffer und rührt fie tuchtig

#### Sautflügler.

Bon ben Hymonopteren sind nur verhältnismäßig wenig Arten für ben Gemusebau von Bebeutung; die wichtigste ist

# bie Rübenblattmefpe (Athalia spinarum),

eine Blattwelfe von 8 Millimetern Länge und saft 2 Centimetern Flugbreite, beren Jarbe vorwigend rotgeld ist. Nur der Kopf und die Jübler, der vordere Rand des Madenfallies, die Schienenfigie und die Juhglieber find schwarz, Die Alfagel sind durchfeinend gelblich, ihr vorderer Rand ober ist ichnorzerun.

Die Wefpe ericheint im Frühjahr gum ersten und im Juni und Juli gum gweiten Male; ihren Larven, welche das Blatifieisch der Küben befressen, begegnen wir dementsprechend von Witte Mai ab bis gum Juni und dann wieder vom Juli an bis spat in den Geröst binein.



Albb. 175. Larven ber Rübenblattwefpe,

Wenn wir die Mübenpflangen mit einer ber solgenden Mifchungen bespriten, fo merben fie von den Larven gemieben, ober aber diese letzteren geben zu Grunde, Rrüber-Rrite. Kranflein ber Gertinsfingun. wenn sie trozdem weiter fressen: 1. 400 Gramm Schmierseise, 1 Kilogramm Betroleum und 15 Liter Wasser, dem Gebrauch mit der zehnsachen Wossernenge verdünnt; oder 2. 2 Kilogramm Schmierseise, 1 Kilogramm Soda, 3 Liter Betroleum auf 100 Liter Wasser.

# C. Sierpflangen.

# a) Pflanzliche Schädlinge.

# Batterien.

## Bacillus Hyacinthi

verursacht an Hoszinkenwoielen ben weißen" ober "gelben Roh". Die Zwiedeln sehen dobei wie gelocht aus und werden in eine sinstende, schwieden Felden und werden in eine sinstende, schwieden Wasse werden werden werden der in den kannen der Anfahre verrandung diesten zum Nachreisen in Erde eingeschlagen liegen; die ersten Anfahre der Ertendung diesten isten die Beitel geleich werden alsdenn von der Entwicklung begriffen sind. Die Altäter werden alsdenn von der Spise her geld, der Blitzenschaft sieden die nicht nermal", und die Vällen entsichen fich nur und vollsschwie zu der Vällen der Vällen der Vällen der Vällender der Vällender der nicht fieden der Vällender der vollen der Vällender der Vällender der Vällender der vollender anställig zu sein, namentlich dann, wenn sie zur Verleitung der Krantschlich voren. Verleizungen deim Perausänchmen, sowie nachtfoliche aufeltlichen deim Lagern tragen ebenfalls zur Verbreitung der Krantschlich der

Die Betampfungemittel ergeben fich nach bem Befagten von felbit.

#### Batterien

spielen vielleicht auch eine Rolle mit beim Abfterben ber Blatter und ber jungen Triebe von Syringen. Genaueres siehe unter Botrytis.

# Peronosporaceae.

Pythium de Baryanum, Cystopus candidus unb Peronospora parasitica

verursachen an ben Zierpflangen aus ber Jamilie ber Rreugblütler (Orneiseren) analoge Krantheitserscheinungen, wie an ben Gemüsepflangen aus biefer großen Familie. Giebe biese S. 122 u. f.).

Biergemachse aus anderen Gattungen werden befallen von:

Peronospora arboresceus; an jungem Gartenmohn;

Bremia Lactucae; an Binerarien, bisweilen fehr verbreitet und gange

\*) Dies braucht nicht immer durch Parasiten veransaßt zu sein, kann vielmehr auch auf unrichtiger Rustur beruhen.

Rulturen fchmer ichabigend. Bezüglich ber Krantheitsfumptome vergleiche bas bei Bemufepflangen G. 121 Befagte.

Phytophthora omnivora befallt bie verschiedenartigften Bflangen, befonbers im Reimlingealter, und ruft an ibnen ichmere Erfrantungen, Die mit Schwarzfarbung ber Cotylebonen beginnen, hervor. Buchenteimlinge fterben als. bann binnen weniger Tage ab, ebenfo biejenigen pon Aborn und Coniferen aller Art. Auch an verschiebenen Rrautern bewirft ber Bilg Umfallen ber Reimpflangen, und ferner an Rafteen Raule ber Stamme.

#### Expasci.

Bie an Obftbaumen, fo ruft bie Gattung Exoascus und bie ihr nabe permanbte Gattung Taphrina auch an Biergewächsen Bucherungen aller Urt bervor.

Bergleiche bas über Exascus Befagte G. 30 und 67 u. f. Un ben Rierpflangen merben ebenfalls Berenbefen und mellige Auftreibungen und Rraufelungen ber Blatter verurfacht. Allgemein bekannt find bie burch Exoascus Carpini erzeugten Berenbefen an Sainbuchen, besgleichen biejenigen an Birfen (f. Abb. 176), Beiferlen u. a.

Exoascus Tosquineti manbelt bie Ratchenichuppen pon Schwarzerlen, Alnus glutinoso, in tafchenabnliche Bebilbe um. Die fouft noch hierher gehörigen Bilge mit Ramen aufzuführen. erübriat fich.

# Ervsipheae (Mehitaubilge).

# Sphaerotheca pannosa

ift ber Erreger bes echten Debltaus auf Rofen. Er bilbet auf beiben Geiten ber Blatter, befonbers auf ber Unterfeite, ferner auf ben Trieben . Blutenftielen und Relchblattern meblige, weiße Uberguge. Die Blatter rollen fich alsbann ein und fallen balb ab, bie Bluten tommen nicht gur Entwidelung. Bei ftartem Befall vertummern Die gangen Pflangen und geben allmählich ein. Das Auf-



einer jungen Birte, an ber Stamm, bei b ber machtig ent-

midelte Berenbefen. Letterer batte einen Turchmeffer von etwa 1/4 Meter. Orig. Start vertleinert.

treten bes Biles mirb burch marmes, feuchtes Better begunftigt. Besonbers gefährlich fann er ben Rofentreibereien werben,

Der Bilg geht auch auf Bfirfich über. Bergleiche G. 71.

# Microsphaera Evonymi

bilbet meife Aberguge auf ben Blattern von Evonymus europaeus M. Lonicerae besgleichen auf Baisblattarten.

#### Uncinula Aceris

erzeugt große grauweiße Flecke ober vollständige Iberguge auf ben Ahornblattern.

#### Oidium Chrysanthemi

verurscht an Chrysanthemum indicum mehlige Netzsige auf dem Mättern und Mätentnospen. Die Mätter und Müten vertämmern dei flartem Befall. Der namentlich dem Gewächsbauspflanzen zugestigte Schoden fann sehr bedeutend sein. Durch richtiges Lüsten und Bermeidung zu großer Feuchtigkeit wird dem Auftreten des Mikes voordeund.

Befampfungsmittel bei allen genannten Mehltaupilgen: Schwefeln.

#### Perisporieae.

## Capnodium-Arten,

Rugkaupfize genannt, bitben auf dem oberirdischen Teilien, besonders dem Alditern und Jweigen der Gewächshauspflanzen, schwarze, trustenartige, leicht absehbare blergäge. Die Pülge sieden sich isch in eingiere und dumpfer Luft an, sonnen daber unter Umständen auch an Fertlandvolflanzen, wenn auch nicht in folgen umfanza wie an Gewächsbauspflanzen, auftreten. Zene dumtlen überzige eisehen aus dem Wagel des Pülges und seinen verschiedenartigen Furtlistfationsorganen. Die Peritheeten sim biedoch verhältnismäßig seien, und dager im der Kenninisse über die spliematische Etellung der auf verschiedenen Wirtspflanzen vorfommenden Arten noch säckenholt. Im übrigen verzsiehe das unter Obssehunen E. 22. u. f. Gesiget.

Auch auf Zierpflanzen fiedelt ber Pilg fich gern nach bem Befall von tierischen Schäblingen, wie Blattlaufen, Mitben 2c. an.

# Stemphylium ericoctonum

verfäckt die Nadeln der Erica-Arten rollbraum und verursacht vorzeitiges Ubsallen derfelben. Gange Zweigaarten können auf diese Weise zum Eintrocknen und Ubs sterben gebracht werden. Ob der Pilz zu den echten Parasiten gehört oder zu den statlatuiven, welche nur (alich fulltivierte und geschwächte Klangen anzugreisen verwögen, bedarf noch der Unterführung.

Als Borbeugungs bezw. Bekampfungsmittel werben empfohlen: Luftung bei geringer Beizung und möglichstes Trodenbalten.

# Pyrenomycetes.

# Cucurbitaria Laburni.

Der Pils gehört zu den Bundparasiten, denn er vermag nur durch Bunden, 3. B. Spassischlagstellen, in das Innere der Bweige von Cytisus Ladurmum eingubringen. Ift ihm dies jedoch gefungen, so treitet er sich von sier unter der Rinde weit aus, letztere, lowie größere Zweigpartien, selbst gange Pflangen, gum Abiterben bringend. Un ben toten Stellen werden Berithecien, fowie Byfniben perichiebener Conibien entwidelt.

Die erfranften Teile find abguichneiben und gu verbrennen.

#### Fusicladium tremulae

perurfacht auf den Bappelblättern grau-braunliche ober grunlich-schwarze Uberguge. Die Blatter vertrodnen an biefen Stellen. Berben fie noch im jungen Entwidelungeitabium befallen, fo geben fie unter Schrumpfung gemobnlich gang jugrunde.

#### Vectria ditissima.

Bie an Obftbaumen, fo fann biefer Bilg auch an Laubbaumen bie als "Rrebs" bezeichnete Erfranfung hervorrufen. Der "Dectria. Rrebs" findet fich außer an Apfelbaumen befonbers baufig an Rotbuchen, ferner an Gichen, Safeln, Efchen, Bainbuchen, Aborn, Linden, Faulbaum und Traubenfirfchen. Die 3nfeftion ber Baume burfte auch bier burch Bunbftellen in ber Rinbe erfolgen. Uber bie Entwidelung ber Rrebsitellen vergleiche bas auf S. 75 f. Gefagte.

#### Nectria cinnabarina

burfte einer ber verbreitetften und befannteften Bilge fein, benn feine leuchtenb siegelroten Anotchen von etwa Stednabellopfgroße finden fich bei feuchtem Better

ale Caprophyten (f. C. 27) überall auf altem Sols und abgeftorbenen Bolgteilen. Daneben tritt ber Bilg ieboch auch parafitar auf, am baufigften mobl auf Aborn, ferner auch auf Linden, Rogtaftanien, Ulmen, Beigbuchen, bisweilen auch an jungen Obftbaumen (f. G. 77), an ihnen bie fogen. "Rotpuftelfrantheit" erzeugenb. Bie N. ditissima, fo ift auch biefer Bils ein Bunbparafit, Durch Rinbenriffe, Aftitumpfe, abgeftorbene Rmeige ac, gelangt bas aus ben Sporen hervorgehende Bilampcel in bas Innere ber Birtepflange, in beren Sola es ichnell meitermachft. Letteres wird infolgebeffen - besonbere beutlich erfennbar in ber nabe ber Rinbe - grunlich.braun verfarbt und verliert bie Sabigfeit, Baffer au leiten. Je mehr ber Bilg fich im Innern ausbreitet, befto mehr leiben Die oberhalb ber Infeftioneftelle liegenden Teile bes Baumes; fie zeigen bie Symptome einer Allgemeinerfrantung und geben ichlieglich gang ein. Muf ber Rinbe ber bereits gang abgestorbenen ober bem Absterben naben Teile bilbet ber Bilg feine Fruftifitationsorgane und gmar als fleine, machsartig weiche, bei feuchtem Better ginnober. Gin mit ben gruchtferpern rote, bei trodener Luft blaffere Buftelden. Diefes find bee Bilges befentes 3meigftud. Baufchen pon maffenhaft nebeneinanber ftebenben Conibien-



2166. 177. Rotpuftelfrantheit. Oria. Etwas perffeinert.

tragern mit fleinen einzelligen Conibien. Mußerbem werben gur falteren Jahres-

zeit buntlere Bargchen gebildet; fie entfalten bie Asci mit ben Ascofporen bes genannten Bilges.

Die Borbengungs bem. Belämpfungsmittel bestehen im Zurüfchneiben ber erfrantten Gewächse bis in das gesunde hos, Ferner sind alle Berlehungen an ober wie unterirbischer Zeilen glatt zu schneiben und sofort mit einem geeigneten Wundschupmittel, am besten Steinfohneter, zu verschließen. Endlich sind alle alten am Boden siegenden Solgteste zu dammeln und zu verbrennen.

#### Discomycetes.

# Rhytisma acerinum,

ber Erreger ber Schwarzsfledigfeit ber Ahornblatter, bibet tiefichmarze, runbe, bisweilen geld gefaunte Flede von der Größe eines Zehnpfennigftudes. Sie erscheinen bereits im Juni als Meinere gelbe, nicht scharf umgrenzte Flede auf den Blättern,



Mbb. 17s. Rhytisma acerinum,

auf Merndeltern sowere gestepsfammt dieste erungend. Amschle entiteten gelte Nicte von dem um Greib er feinfetten skowere. Amschalb berichten beginnt bold an vielen Eirsten bis Schwerzischung, die schieblich jur Bildung von toble (diparen gieten biet. (Ein Ubbliums jurgs des übergangsfloden.)

übersehen werben. Im Berlauf ber nächsten Wochen treten bie Flede intensiver hervor und werben grö-Ber; gleichzeitig erscheinen in ihrer Mitte einzelne

die freilich meiftens

Mitte eingelne schwarze Puntte. Legterepergrößern sich mehr und mehr, verschunder und bilben schließlich jene schwarzen, sehr charatterijtischen und auffallenden Fleete, durch welche Blätter wie mit Teer betropft aus-

feben. Der Bilg fin-

bet fic auf verichiebenen Abornarten, besonders auf Spibahorn (Acer platanoides) und Bergaborn (A. pseudoplatanus). Junge Pflangen tonnen durch den Pils, nicht unerheblich geschäddigt werden, ältere werden durch denselben mehr werungiert als
geschäddigt, wenngleich bisweiten auch vorzeitiger Blattfall die Jolge flarter Infettion ist.

Die Schlauchsporen bes Bilges merben im Fruhjahr an ben fcmargen Stellen ber am Boben liegenben, vermobernben Blatter, etwa gur Reit bes neuen Blatt. austriebes, gebildet. Alsbann erfolgt auch ichon bie Neuinfeftion. Un ben alsbald an den jungen Blatter auftretenden Flecken entstehen febr fleine Byfniben.

Die Befampfung besteht im Bernichten ber abgefallenen Abornblatter, mas bis Mitte Upril beenbet fein muß, ehe bie neuen Sporen reif finb.

#### Botrytis- und Sclerotinia-Arten

fpielen bei ber Erfraufung ber Zierpflanzen eine große Rolle. Dabei entsteben oftmals junachit graue, ichimmelartige Uberguge an ben erfrankten Bflangenteilen; fie beiteben aus ben — mit blokem Auge gerade noch erkennbaren — Conidienträgern und ben in ibrer Befamtheit als fleine Ropfchen ericheinenben Conibien. Gpater perdichten fich bie Bilgfaben 'au buntelgrauen bis ichmargen Sclerotien, Die fich

meistens erft nach längerer Rubeperiode meiter entwickeln und bie S. 32 beichriebenen Fructifitationsorgane hervorbringen.

Dabin geboren :

ber Bermehrungs: ich im mel", eine allen Gartnern und Mlumenliebhabern befannte Rrantheitserscheinung, Die fich an Stedlingen 2c. in ber Beife außert, baf biefelben an ibren unteren Enden braun, ichlaff und jundrig werben, mobei bas Bilg. mucel fich in und an ihnen, fomie am Boben bes Bermebrungsbeetes reichlich findet:

ber "graue Schimmel", an ben perichiebenartiaften, au feucht überminterten Bflangen, a. B. an Belargonien, Fuchfien 2c., Abb. 179. Durch Botry tis beformierte Rofentnofpen. reichen Commern an Bflangen aller Art in geschloffenen ober



wenn fie bei der Aufbewahrung Die vollhandig von bem Bil, überjogenen und burdwuderten im Keller zu reichlich begoffen Anofpen entwicken ich nicht weiter, sondern faulen, woder fie falteftlich auch iber ureringliche Gestalt vertieren. murben. Der Bilg tritt in regen, Muf ben Blutenftiel geht ber Bilg ebenfalls über, biefen braunenb und totenb, fo baß bie Rnofpen bann fchlaff berabhangen. Orto. Gima nat. Grofe.

bumpfen Lagen auf, fo 3. B. an Rofentnofpen, an benen bie grauen Conidien maffenhaft hervorbrechen, und bie baburch in Tibrer normalen Entfaltung gehemmt werben (f. Mbb. 179), auch umfnicen, wenn ber Bilg ben Stiel burdmudjerte. Un Succulenten findet ber Bils fich ebenfalls baufig:

ber als Botrytis Douglasii befchriebene Bilg, ber bie jungen Triebe

ber Douglastannen unter Braunung zum Absterben bringt. Auch Beistannen, Fichten und Lärchen werden von ihm insigiert. An ben abgestorbenen Trieben bilben fich jotter fiedenabelforfarose, ichwarze Sclreviien:

"Die Sclerotien." und "Botrytis Rrantheit" ber Tulpen; beibe fichen viel Annlichfeit miteinander. Bei ersterer, in Solland "Kwaden plekken" genannt, unterbleibt bas Austreiben gang ober soft gang tros fraftig



Abb. 180. Sclerotienfrantheit an Tulpengwiebeln.
A Aubenfeite ber Bwiebeln.

A unsermeite der zimsesein.

B Langsögnitt durch vieleibe,
In beiben Abbildungen erfennt man bos weibe filgartige Etismpeel. An
vielen Stellen ift dossfebe nie ficienz gunadir weiblichen, both duntel
werbenden, Erblingeibe erreichenden Munyen, den Sciencian, vermochsjen,
Edwa Michaldun, Stum auf. Meibe,

entwickelter Burgeln. Die 3wiebeln find im Innern rötlich grau und gehen fpater burch Raulnis gugrunde. Um ben 3wiebelhals fowie auch fonft überall in und an ben Amiebeln, bilben fich bie bis au 1 Bentimeter grofen . anfanglich fchneemeißen, bann braunen Sclerotien (f. Abb. 180). Diefe Rrantheit finbet fich auch an Spaginthen, Rargiffen, Raiferfronen, Grocus. Scilla 2c. 216 befonbere Rrantbeit wirb bierpon neuerbings bie anbere ebengenannte als "Botrotisfrontheit" zeichnete abgetrennt, bei ber febr fleine ichmarge Sclerotien an ben erfrantten Trieben gebilbet merben. Der Mustrieb erfolgt hier noch, boch ftirbt ber Reim ab, ohne baß

bie Blatter fich entfaltet haben :

bie Faulnis der Springentriebe, der im Mai oder Juni namentlich die oder Munden der Minde bet der indem der Judie judie judie judie judie judie fichen in der Rinde beraum, sich schaul ichardische und vergrößernde filde bielen. Die Zweige Iniden an diesen Stellen ein. Auch auf die Blätter geht die Fäule über; sie erinnern bei oberslächsicher Vertrachjung an die durch geracitaria syringella vernichteten (siehe S. 185 und auch unter Valtreim S. 146);

ber Schwarze Ros ber Dnaginthen, Erocus, Schneeglodchen, Scilla x. Er beginnt vom Zwiebelhals, von wo aus bie Zerftorung in bas Innere ber Zwiebeln fortigereitet, die dabei, namentlich an seuchem Ort, zu einer übelriechnehm Maffe verjauchen. Die Blätter werben von ben Spigen ber gelb und laffen fich leicht herausziehen. Im Innern der Zwiedeln entstehen schwarze Sclerotien,

Die Sclerotienfrantheit ber Beorginen, ber Lilienftengeln,

bie Schimmelfleden an Baonien,

bie Fledentransfeit an Prunus Padus, hervorgerussen durch Selerotinia. Padi, die im Kyril ober Nai an ben jungen Laulu wir die Mittletippe ober auch am Blattcand unregelmäßige große, braume Jieden erzeugt. Auf ihnen enlitehen alsbald die "Sommeriporen" des Pilges in Jornn eines garten Flaumes von grauer, dibreulen auf hijwond röllicher ober gelber Jarde. Durch dem Griffel werben auch die Frühzle insigiert, die alsbann sieht, darum, hart und rungesig werben. Am nächsten Archibaker entleben an ihnen die Kroblecken des Pilges.

Die Betampfung ber genannten Bilge besteht hauptfachlich in ber rechtzeitigen Bernichtung ber erfrantten Teile, ergibt fich im übrigen aus bem Gesagten.

#### Dothiora sphaeroides,

nach anberen Fortspern jedoch ein anderer zu den Pyrenomyceten gehriger Piliz, andmid Dickymosphaeria populius, foll das sieit etwa 3 gabezehten sich in Teutisfand bemerkbar machende Abstereben der Pyramiden pappeln veranlasit haben. Es ist jedoch sehry weitschaft, od lesteres überhaupt parassischen Ultiprungs ist, es duirte wielmehr eine Folge der Altressfandste sein. Teobem schon eine gange Beiche von Arbeiten über diesen Gegenstand existiert, ist deren Ultsche mit Escherbeit immer noch nicht ausgestätzt.

# Fungi imperfecti.

#### Fusarium Dianthi.

Die durch biefen Pils verursachte, von den Gutnern als "Schow ind higher begiegnet Beffentanfteht under von einigen Johren in Trantrich puert befchrieben, dürfte aber auch in Teutschland aufgetreten sein. Sie äußert fich in einem Vergilben und Verfähmerne der Blätter, der Folge einer vollständigen Zerfehung der Etwegtschafts. Durch leistere untertschelt sich dies Krantheitserscheinung von abnilden, sich auch in einer Allgemeinertrantung vos Laubes äußernvon, jedoch wird ungahnstige unorganisch einfünstige, verurstufft Bodenverklättlisse, verurschaften. Die Pflanzen sind im Innern bis in die gefunden Teile hinein von einem Pils purchießet.

Die ilbertragung der Schwindlucht erfolgt vermutlich durch Seckflinge. Um des etwaige Vorhandenfein des Vilges in ihrem Inneren nachzuweisen, fleck man sie in gesoghe auf einer Schale mit Wasser liegende Bretteben, iddag die Schmittsiaden 2-3 Centimeter tief in das Wasser laughen; bei Gegennart des Pilges ist bereitebe seits nach 24 Setumben in Form weiger Flödschen aus dem Schnittssellen pervogesproßt.

Die Bekampfungs- bezw. Borbeugungsmittel bestehen in Auswahl widerflandbfäbiger Sorten, Aussehen ber Nelfenfultur auf infiziertem Boben für einige Jahre, Desinfeltion bes Bobens ") mit Schweftlobsentoff ober Formalin

<sup>\*)</sup> Bitiert nach Raumann, Die Bilgfrantheiten zc. Dregben, Beinrich.

in fehr verdünnter Lösung ober s-Maphthol in 1/2400 Lösung. Daß von den kranken Pflangen keine Steetlinge genommen werden durfen, und erstere selbst möglicht bald vernichtet werden mussen, ist selbsteperkändlich.

#### Heterosporium echinulatum

gehört zu den gesürchteisten Feinden der Nelkentulturen. Der Pilg tommt auf Gartennessen und Diantlus darbattas vor, und zwar sowos an Gewöchschaußalß auch an Freislandpilangen. Die durch densselben hervoegerussen Schwärze der Relsten äußert sich in Form von ansangs helteren, später in der Witte dumsten, hell



Athb. 181. Exosporium palmiyorum
verurfachi şundişhi gelve fletef mit buntlem Centrum und ebenfoldem Nanbe
am Phoenix-Valitern. Die eingeinen Artef fleten follefilde gufammen und
ble Valiter werben über großen Partien bürr.
Crig. Vod. Große.

ober rotlichbraun umrandeten, länglich runben, oft gufammenfließenben Gleden auf ben Blattern, Stengeln und Reldblattern. Die erfrantten Stellen find mit braunlichen ober graufcmarsen Bilgraschen bebedt. Dachträglich fiebeln fich bann bismeilen noch andere Bilge auf ben erfranften Stellen an, bas Berftörungswert bes erftgenannten Bilges vollendend. Un ben erfrantten Stoden vertrodnen fdließlich aange Blatter und bie Bluten gelangen nicht gur Entwickelung.

Die Wiberstandsjähigkeit der einzelnen Sorten gegen den Pilz scheint eine verschieden zu sein. Als besonders empsindlich sollen sich "Brenadier" und "Viettoria" erwiesen haben.

Die Borbeugungs-

mittel bestehen in möglichst trodener Kultur und reichlicher Lüstung. Die erkrankten Pstanzen bezw. Pstanzenteile sind möglichst bald zu vernichten.

Heterosporium gracile verurfacht helle, buntel umfaumte Rlede auf

Brisblattern, ferner auch an Nargiffen, beren Blätter infolge beffen vorzeitig absterben, mas ein mangelhaftes Ausreifen ber Zwiebeln zur Folge hat.

#### Exosporium palmivorum.

Diefer Kils ist erst vor einigen Jahren jum erstenmal in Amerika und neurbings dereiniget auch in Deutsschand von Phonix-Visikiert beobachtet. Er chädigt dieselschen schwer, indem er zunächst Leine braume, innem gelb, außen dunket geränderte, durch die gange Liefe der Väldter sindurchgehende Riede an dersscher bervorrust (f. 1866. 1814). Diese Fieder vergrößern sig signell, und durch Zusammensließen mehrerer dersschen siene Schwerficks große graudraume Etclien. Die oberhald berselben gestgenen Partien der Siederkollsteit erben dann voll fädindig ab. Die ursprünglichen Fieder erinnen an die auch in Deutsschand auf verschiedenen Palmen, Draacaenen und anderen Valtupslangen vorsommenden, mit Deutsch mitrossopischen Schwerfick geden, deren Liefach jedoch und nicht ausgelfär ist. Auch wir mitrossopische den den Graphical hopeneiles Seite 1599.

Auf ben burch ben genannten Bild hervorgerusenen Fleden siehen an büschessigen vereinigten, turzen, braunen Conibienträgern ebenso gefärbte, lang teusen jörmige, mitrossopisch fleine, kepitecte Conibien.

Erfahrungen über bie Betämpfung biefes Pilgest liegen noch nicht vor. Es bürfte sich empfehlen, beim Auftreten besfelben bem Umsichgreifen burch Bespriegen ber gefunden Blätter mit Aupferbrühe und durch Entfernen ber tranten vorzubenach.

Gloeosporium nervisequum



Abb. 152. Blattstedentrantheit ber Platanen, verursacht burch Glososporium nervisequum. Zer Bill, erzeugt lange ber hauptrippen braune flede. Erie. Rat. Giebbe.

verursacht vorzeitigen Blatifal ber Platenenblätter. Die Krankheitserscheinung beginnt an irgend einem Kuntt, oft an ber Bereinigungsstelle ber Hauptrippen, mit einem Morschwerben ber letzteren, geht auf den Blatifiel und unter Bräunung der benachbarten Blati-

gemebe auch auf die Seitenrippen über (f. Abb. 182). Die Jodge der Blattstielertrantung ist der plöhliche Absall der im allgemeinen noch grünen, längs der Nerene braumfedig gewordenen Blätter während des Sommers. Auf den erkrantten Rippen erscheinen bald, mit blößem Auge gerade noch als Neine graubenune, längliche Hintliche Kantlichen ertembar, die Kantiden des Alles in eine graubenune, längliche Hintliche Kuntlichen kantlichen ertembard, die Kantiden des Alles in eine graubenune, längliche Kuntliche Kuntlichen der die eine graubenung die gestellt der eine gestellt der die eine Gestellt des die eine gestellt der die eine Gestellt der die eine Gestellt der die eine Gestellt des die eines die eine Gestellt des die eine Gestellt des die eines die eines die eine Gestellt des die eines Gestellt des die eines die eines die eine Gestellt des die eines die eines Gestellt des die eines di

Der Bilg fann recht ichabigend werben, indem er alte, wertvolle Platanen infolge ber fiandigen vorzeitigen Entblatterung allmablich jum Absterben bringt.

"Miger bem Genannten Tommen auf Blatanen noch 2 andere, mit demfelben villeicht identische Glososporiau-Arten vor, von denen die eine, Gl. valsoideum, auch die Teiebe, beswiedes in den unteren Baumteilen dei seuchter Wilterung befällt und hier abermintert. Es dürste lich empfehlen, die abgeworfenen erkrankten Blätter balbigit aufzusammeln, jerner die jungen franken Teiebe sortzuschnen und alles sorgasättig zu verbrennen.

# Gloeosporium Tiliae

verursacht an den Eindenblättern (chon im Frühling hellgelbe die bräunlichgelbe, von ischnafen zum umgebene Flecke. Die Riede sim die bis über die Blatisläche serstreut und dann mehr oder weniger rumdlich, dass ziehen sie Klatisläche serstreut und dann mehr oder weniger rumdlich, dass ziehen sie isch auch an ben der Verlage siehen sie dann an biesen Erklien nicht normal sie auch am Kande des Platisle, welches dann an biesen Erklien nicht normal entwicktet sit. Der Vils beschrüntt sich jedogd nicht auf die Blatisläche, gest viel-mehr auch auf die Verlässte wird ver der die den die Verlässe siehen die siehen die siehen die ein, was ein dabligse, völliges Eintrodenne des Platisle nach sich die ziehe siehen der Arieben nie teilweise noch grünen Plätter schon zu vor abgeworfen. Die Flecke an den Trieben siehen dem die keine die viel die singelunten. Immitten der Flecke werden die



scheibensörmigen, dem bloßen Auge als tleine schwärzliche Puntte erscheinenden, aufangs noch von der Blattoberhaut bedeckten Conidienlager des Pilzes gebildet.

Da der Pilz auf den jungen infizierten Zweigen überwintert, dürsten die Bekämplungsmittel in erster Linie im krästigen Zurückscheiden der erkrankten Triebe, sowie Aufsammeln und Bernickten der abaesallenen Blätter besteben.

Die nahe verwandte Gattung Colletotrichum verursacht Itedentrankheiten an Orchideen, Epheu u.a. Die an letzteren oft, 3. B. auf Frieddofen, epidemisch auftretenden Jiecke können auch durch Phyllosticta-Arten verursacht feinen.

Mbb. 183. Actinonema Rosae.

#### Actinonema Rosae

(Mach Frank) dien nat. Brobn.

verursacht auf der Steffeite der Rofenblätter braunlichgraue, rundliche Fiede mit seinstrußgen Nand (f. Abb. 183).
Lehteres rührt von fländig weiterwachsende, dendertijch verzweigten Mycessäde ber. Demenssprechend trifft man je nach dem Alter der Riecke folde von faum

1 Millimeter Durchmesser bis zu solchen, bie sont das gange Blatt einnehmen. Der Pils bewirft oftmals eine Rossfarbung der Bellissse des von ihm bewochnten Blattes, dem bald ein Bisserden der Bellen unter Versärbung und schließich vorzeitiges Absalten von der Blatter solch. Immitten der Flete blibet der Pilsteine Philbiten mit zweissellen, mitrosforjich steinen Kondiden mit zweissellen, mitrosforjich steinen Curch eigter erfolgt seine Verdreitung, benn die Conidien sind sogleich teimsaßig und vermögen altere, wie sindnere Blatten zu influsieren.

Fruchies Wetter begünftigt das Auftreten des Kilges. Die Anfälligfeit ber eingelnen Wolenjorten ist eine feitr verschiedene, am leichtelhen werden insigiset Wetten eintrossen und alle sonstigen Barietäten mit rauber Oberfläche; am widerslandsjähigsten erwiesen sich Zee- und Bourbonrossen. Die Wetreiniterung des Kilges erfolgt haupstänftig an den abefallenen Altitern, daneben auch mobil an ben

Trieben felbit.
Die Befampfungsmaßnahmen bestehen baher in erster Linie im sorgsältigen Entfernen und Berbrennen bes ertrantten Laubes.

#### Coniothyrium Wernsdorffiae

Die Fruttifikationsorgane bes Pilzes, Pykniben, werben inmitten ber Flede unterhalb ber erwähnten kleinen Höderchen gebilbet.

Die erfrankten Stellen find forgfaltig berausguschneiben und zu vernichten.

## Coniothyrium concentricum

ist der Erreger von konzentrisch gezonten Flecken auf Yucca- ursacht burch Conio-Arten 2c. ursacht burch Coniothyrium Werns-

# Septoria-Arten.

Gine ganze Anzahl berfelben ist als Erreger von meist dapt umschiebenen, runblichen Alltsteden für den Gartner von Interesse. Sie werden gebülde an Kastanien, Cratacyusk, Chryslantskemum, Cyclamen 2c. Alle in Betracht Commenden Bilge namentlich aufzusihren erübrigt sich.



Abb. 184. Brands artige Stelle am Rofenstamm, verursacht burch Coniothyrium Wernsdorffiae. Orig. Kat. Größe.

Besonbers erwähnt seien hier nur Septoria Dianthi, der Erreger einer sebreiteten, fich im Austreten gelblicher bis graugrüner, ost heltrofa bis dunkel umrandeter, rundlicher oder unregelmäßiger Flede an verfärhlen Blättern äußernden Pelkenktantseit.

Dos für Septoria Gelggte gilt auch für die Gattung Cercospora, von der ebenfalls eine gange Ungahl von Arten als Erreger von Blatifleden fran iheiten an den verschiedenften gattneritigen Kulturpssagen in Betracht sommt; so an Oleander, Goldock, Refeda, Belichen, Gledissen, Ampelopsis, Liriobendron, Biburuum, Lionter x. ze.

Im allgemeinen ift bie Schabigung ber Pflangen burch biefe Pilge feine febr beträchtliche, wenngleich lehtere ausnahmsweise wohl vorzeitigen Blattfall bewirfen fonnen.

Ein soldser tritt balb und in beträchtlichen Umsang an den von C. Myrti befallenen Myrten auf. Die Krantheit beginnt mit dem Erscheinen dunkelroter Flede an den Vlatispiken.

Die Bekämplungsmaßnaßmen bellegen, sofern sie überhaupt zur Anwendung gebracht werden mussen, in allen biesen Füllen im Entsernen und Bernichten bei instiserten Plangenteile. Letzieres hat auch mit den abgesallenen Blättern zu geschieden. Geventuell wöre zu versuchen, die noch gesunden Teile durch Besprissen mit Vorbelalier-Brüße wer einer Instistion zu, fachben.

# Pestalozzia Hartigii

verurfacht an ben Keimpflanzen vertschiebener Holzgemödist, indbessohere von dischten, Tannen, Buchen, Aboern und Eischen die häufig zu beobachtende und alligemein verbreitet sogen. "Ein sign üt um gefran ihrit", die dadurch zuflande fommt, daß die Rinds die Aberbeitet der die Liegenden Leite die Aberbeitet die Aberbeitet der die Liegenden Leite der jungen Pflanzen zu das die Aberbeitet der die Liegenden Leite der jungen Pflanzen zu die Aberbeitet der die Verlächten die Aberbeitet die Verlächten die Aberbeitet die Verlächten die Pflanzen absold die Emploome einer Allgemein-Extrantung geigen. Die Vlätter versärben sich und verfümmern, und schließlich stiebt die gange Pflanze ab. Der Pflig bilbet an den tranten Settlen recksich Phylosophia.

Die jungen franten Pflangen find gu vernichten.

# Pestalozzia Guepini

bilbet große helle Flede mit dunflem Rand auf Blättern von Kamellien, Citrus-Arten, Rhododendron, Magnolien u. a. Die infigierten Blätter fallen fpater oft ab.

# Ustilagineae (Brantpilge).

verursacht an den Blättern, Blatt- und Blütenfielen von Beilchen eigenartige Krümmungen, sowie Schwielen und blasensdermige Auftreibungen vom beträchtlicher Größe. Die tranken Stellen reißen später auf und tassen bie in ibrem innnern massenbate gebilbeten bunflen Sporen bes Bilges gutage treten (f. Abb, 185). Letterer bat fich bismeilen außerorbentlich ichabigend bemerfbar gemacht. Geinem Auftreten ift

burch Unbau von weniger anfälligen Gorten poraubeugen : ferner mirb empfohlen : Beigen ber Camen mit 1/20/0 Formalinlofung, geeignete Desinfeftion ber Caatbeete unb Bermeibung von ju großer Raffe.

#### Urocvatia Colchici

an ben Zwiebelfchuppen von Scilla, Muscari und anberen Bierpflangen, fomie an Speifegwiebeln. Die Schuppen werben burch ben Bilg blafig aufgetrieben und find mit grau burchicheinenben Schwielen befett, nach beren Berreißen bie braunschwarzen Sporenmaffen fichtbar werben. Gpater geht ber Bila auch auf Blatter über, anidwellungen an ben Blattern und Blattftieten Die jungen Samenpflangen fegen bei bem Befall burch ben genannten Bilg überhaupt feine Bwiebeln an und geben por-



21bb, 185. Urocystis violae, bervorrufenb. (Rach Goraner.)

geitig ein. Die 3bentitat bes auf Epeifeamiebeln porfommenben Brandpilges mit benjenigen auf ben genannten Rierpflangen burfte übrigens febr ameifelhaft fein.

# Graphiola Phoenicia

ift ein an Phonix und Chamarops febr verbreiteter Bils. Er bilbet an ben Blattern fleine

beiberfeits hervorbrechenbe fcmarze, fefte Anotchen, in beren Umgebung bie Blätter fich verfarben (f. Mbb. 186). Die Anotchen treten gewohnlich febr gablreich auf; bie Blatter merben infolge beffen unanfehnlich und fterben porzeitig ab.

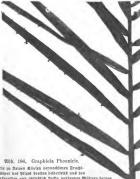

Die au fleinen Caulen permachfenen Frucht. torper bes Bilges brechen beiberfeits aus ben erfrantten und fchließlich fiedig merbenben Btattern bernor, Cria. Rat, Grobe.

Der über alle Erbeile verbreitete Pil3 wurde zu uns mit den importierten Palmen verschiepet und ist nun zu einem fländigen Gost in den Gemächsbäufern geworden. Zene Iteinen Knötchen oder Holder fleilen die Fruchtstoper der. An ihnen werden die Sporen gebildet, die als geldiches steines Pulaer bei Berührung der Välkter verschäuben. Sie sind die treis der Pil3 von einem Vlatt auf dos andere und auch auf andere Pilangen übertragen. Die fleition derifte doupflächisch on den jungen Vlattern slatinden. Der Bertreitung der Krantseit ist durch Josephen Vlattern siehen Der Schreiten der Krantseit ist durch Josephen Vlattern siehen von die flund der erkrantsen Vlattern siehen von der geliche der Verbreitung der Krantseit ist durch Josephen kapper Britisch die Borbeugungsmittel, wenn sie mit kranten Exemplaren in Verührung gekommen sind, wirtsen.

## Uredinene (Roftpilge).

# Uromyces caryophyllinus

bilbet junächft rostfgabene lodere, später duntlere und feste Sporenhäusichen auf den Melkenblättern und Stengeln. Die Pflangen sind no ben inszierten Stellen gelblich verfarbt. Besallen werben Gartennessen (Dianthus earrophyllus) so



Abb. 187. Malvenroft.
Maloenblatt mit fireinn Pokrichen auf ber Unterfeite, aus benen ble reibraumen Sporenpoliter bes Mohlules ichen bervorgebrochen find, ober balb bervoebrechen.
Orte, Einen nat, Größe.

(Dianthus caryophyllus) 10mie D. superbus und Gypsophila paniculata. Accibien unbefonut.

Uromyces Genistae an Goldregen 2c.

#### Puccinia Malvacearum,

an exfisiedenen Maloenarten, bildet namentlich an ber Blattuntex seite und ben Blattlisseine exhofene, röttich braune ober mehr grau bis dunkelbraune rundliche ober gestreckte seite Plossenschen (1. Abl. 187). Dies simd die sogleich keinfäligen Wintersporen; anbere Sporen sind unselnen. Die Blätter werden an den Imstellionsseilen, und ywapinktionsseilen, und ywabeschen die kieden die richt seine die die die die die die Instellionsseilen, und ywabeschen die kieden bei reich seiten und desen bei reich

lichem Borhandenfein jener Puftelchen balb gang ein.

Der Pilg ift ein gefürchteter Schabling; seinetwegen mußte man ftellenweise bie Malvenkultur gang eingeben laffen.

#### Puccinia Buxi.

ebenfalls nur in Binterfporenform befannt, an der Unterfeite der Bugbaumblätter. Lettere werden badurch miffarbig und fallen eventuell vorzeitig ab.

#### Puccinia Chrysanthemi.

bisher nur in der Sommersporenform befannt, bildet bis zu 1/2 Zentimeter große braune Flecke auf den Chrysanthemam-Blättern, Außer ihr fommen vermutlich auch noch andere Buccinia-Arten auf Chrysanthemum vor. Bekämpfung f. S. 164.

#### Puccinia Violae

treibt im zeitigen Frühjahr bie Belisgenblätter blafig auf und verurfacht an den Blackfielen Anschwellungen und Verkrümmungen. An verunstatteten, gelb gefärbten Seiden entlichen zumächt ib Bechrefrüchte des Piljes, auf die dann bald die bellbraunen Sommersporen und dann die dunkelbraunen Wintersporen jolgen. Die befallenen Mitter verächen isch rass und gehen bald wageunde.

#### Puccinia Helianthi

entwickt bie 3 Sporenformen auf berleben Birtspflange, nämlich Sonnenblumen, und zwar gunächst vorangegelbe Becherfrüchte, dann hellere und hater dunter braume, fast schwörzische Sporenhaufen. Die Blätter werden infolgebessen ich seinen bertrocknen. Der Pils hat besonders in den Gegenden, in denen Sonnenblumen zur Clegwinnung ausgebaut werden, große Bedeutung.

# Puccinia Graminis.

einer ber vom Landwirt gestächteten Estrederosse, libtet seine Becherstächte auf vom Alletten und junga "ficklichen der Bereirstige, Sauerborn (Rerberis vulgaris). Sie spien jahleich in Gruppen auf polsteartig verdicten Ettelen, sind vonage-gelf, mäßerend bie ensprechende Debersite ber Mitter gerkeit in Die Sammerund Wintersprech werden an Getreibe und verschieren Gessen gesibet, und zwar einer einer in Jorn von costroen Hauften, letzer als tiessischwarz genübet, und zwar erfreier in Jorn von costroen Hauften. Letzer Thee und gestagen genen gestagen, der Kantlen. Der Alls ist sie den Andersten Geschlichen Geschlich der geschlich der geschlich der geschlich gesch

#### Puccinia coronata

erzeugt ben ebenfalls für den Landwirt wichtigen Krönchenroft. Unter dieser Bezeichnung sind lange geit wei verschiebene Roste zusammengefaßt: nämlich eine Art, welche Krager-Rette, Kranktellun ber Gartenblamen.

bie Uredo- und Teleutosporen auf verschiedenen Geisern, die Archien auf Rhamnus Fran gula bibet, und eine andere Art mit Uredo- und Teleutosporen hauptjächlich auf Heisen Geschenn Geschen, und dem Vertiben auf Rhammus
as hartica. Die Archien-Generation verurschied und dem Trieben der Wirispflangen Archiedungen und Krummungen, an dem Bütteru und Päsitenteine hörfenformige Auftreibungen. Beglasich der Bedeutung des Pilges für den Gärtner
gilt das für P. Grammis Gesagte. Ein deitter sie den Bachwirt wichtiger,
früher als P. straminis Gesagte. Ein der Archiede Archiede der
früher als P. straminis Geschiedert Robrigis ist für den Zendwirt wöchtiger,

# Phragmidium subcorticium

bildet alle B Entwicklungsformen auf Bofen, beren Blätter alsdann vergilben und vorzeitig absallen. Auch auf die jungen Triebe tann ber Bilg äbergeben; sie werden alsbann bisweiten später brückig. Die Recibien bilden gelde Pultfeln, und zwar vornethmitch auf den Nerven und Stiefen der Blätter und Annoipen. Die llerbehoperen sind ebenfalls teugleich geld, die Zeitelshoperen fraunschwarz, beibe werden gewöhnlich in gastreichen Säuschen auf den Blättern achilden.

#### Melampsora pinitorqua

verursacht ben Rost an Populus tremula (Aspen). Die Krankheit äußert sich zunächst im sleinen gelben Uredo- und hernach in braumen Teleulosporenlagen auf der Blattunterfeite. Bei massenhastem Austreten verursacht der Pils vorzeitigen Blattsalt. Die Überwinterung ersolgt an den abgesallenen Blättern.

Die Accidien werden an den Malitrieben der Alefer (Pinus silvestris) gebildet, an denen fie die sogen. "Rieferndrehfrantheit" derurjachen, bei der dichee Teitde sich fich keinmen, möhrend dannere absterden. Auch diese Arnalheitserischiung kann sehr verherend wirfen. Das letztgenannte Pilhaddium sit frühre als Caemus pinitoropum beschrieben.

# Melampsoridium betulinum,

auf den Blättern von Birten; das zugehörige "Caeoma" (f. vor.) auf den Radeln von Lärchen. Die auf letztern vorfommenden Caeoma können nach neueren Unterfuchungen übrigens verschiedenen Melampsoridium-Arten angehören.

# Coleosporium Campanulae,

auf der Unterseite der Blätter von Campannla-Arten, sowie verwandten Pstanzen, kleine unregelmäßige, gesvote, ostmals zusammenstießende, von den Utedo und Zeleutosporen herrührende Häuschen bisdend. Aecidien auf Nadeln von Pinus silvestris.

# Chrysomyxa Abietis,

Fichtennabelroft, nur als Teleutosporenform bekannt, strohgelbe Ringe an den im übrigen grünen Nadeln bilbend. An den franken Stellen entstehen die Teleuto-

fporenlager in Geftalt langlicher, goldgelber Bolfter, bie im nachften Fruhjahr ein ebenfo gefarbtes Bulver hervortreten laffen,

#### Cronartium Asclepiadeum.

#### Cronartium Ribicola

bilbet auf ben Blattern verschiebener Ribes-Arten gelbe Urebo- und fpater buntle Teleutosporenlager. Bergleiche barüber bas G. 88 Gefagte.

Die gugehörigen Actibien, begeichnet als Peridermium Strobi, bilben an ben jungen Pflangen und älteren Zweigen ben "Vlassenröß ber Weym uthstiefern". Die betressenden Stellen ericheinen schaeden algetrieben; im öbrigen erinnert bas Kransteitsbild an das durch Grunospor, Sabinas hervogreustene, b. S. 88. Eich Bereinstenus des Kiedes eriodi in ber Rinde ber Mesemuksfiefer.

## Gymnosporangium Sabinae,

siehe das unter Birnbaum-Rost S. 88 Mitgeteilte. Auf Sadebäumen und einigen Juniperus-Arten.

# Gymnosporangium juniperinum

auf Inniperus communis, bide aufgequollene gelbbraum Teleutosporenlager bilbend. Die zugehörige Mecibiensorm, Roestelia cornuta, auf Sorbus-Arten und anderen Pomaceen.

## Endophyllum Sempervivi

auf Sedum- und Escheveria-Arten. Die Blätter der befallenen Pflanzen find blaßgelb und abnorm verlängert. An denfelben die orangeroten Pusteln des Pilzes.

## Melampsorella Caryophyllacearum

Die Begenbefen nehmen ihren Ursprung aus tonnensormigen Anschwelungen, beren Rinde später riffig aufplagt und abbrödelt. Andere holgseriehemde Bilge vollenden ichließlich daß Beriforungswert, sodaß die Stamme an biefen Stellen mortd werden und aelecentlich dem Sturm jum Opfer fallen.



Abb, 188, Berenbefen ber Beiftanne.

an der normale Zweig, d der auf demielden wachsende herendesen. Die Radeln des legteren find erheblich fürzer und dieter als diesenigen des normalen Zweiges. Orlo. Glart vertieinert.

Die Mittel jur Betampfung aller genannten Rofipilze bestehen in erter Linie in Bernichtung ber roftigen Pflangenteile und bet ben fogen. "wirtswechischnen Rofipilien" in Ausrottung bes Zwischemittes. In einzelnen Fällen sollen sich Befprigungen ber Pflanzen mit Borbelaiser-Brühe gut bewährt haben. Gegen ben Chrysanthemum-Rofi werben auch solche mit Kaliumsulfalbinne emploklen.

#### Basidiomycetes.

## Die verichiebenen Polyporus- und Agaricus-Arten,

sowie die vielen sontigen "Schmämme" spielen, wie vorstehend S. 88 angegeben, als Bernichter der Obstädume eine relativ unwichtige Wolle. Bon um so geößerer Bebeutung sind manche derfelben jedoch sie die Joristäume und die spission gelegentlich in Bartanlagen angepstangten Holggewähle. Auch nur die wichtigeren der hier in Bartanlagen angepstangten Holggewähle. Auch nur die wichtigeren der bier in Betracht sommenden Pilissonen ausstgusstell umd zu bestehend

wurde mit Rücksicht auf den Umfang dieses Buches zu weit führen, und es erübrigt sich auch, weil die Worbeugungs- bezw. Bekampfungsmittel gegen

alle bie gleichen find. Es fei baber nur bingemiefen auf ben ichon G. 89 beidriebenen Sallimaich, auf bie verschiebenen Polyporus-Arten, a. B. auf Birten, f. Abb. 189. Das Mycel aller biefer Bilge muchert innerhalb ber Stamme, Afte und Burgeln und verurfacht hier verfchiebene Bolggeriehungen und Raulnisericheinungen. Die Folgen bes Befalls außern fich meiftens gunachft in einer Allgemeinerfrantung ber betreffenben Afte ober Baume, bis lettere bann enblich gang eingeben, Ihre Fruchtforper entwideln biefe Bilge gewöhnlich erft auf ben bereits abgeftorbenen Bilangenteilen, fo baß es ben Unschein hat, als ob ber nunmehr erft augenfällig merbenbe Bils nachtraglich, alfo fetunbar, auf bem bereits in Berfetung begriffenen Bolg aufgetreten fei, mabrend es in Birflichfeit gerabe umgefehrt ift. Faft alle Fruchtforper merben außerhalb bes Substrates gebilbet. Sie find febr perichiebenartia geftaltet, oft ericheinen fie in Form pon Sutvilsen ober pon Ronfolen.

Biefe der hier in Betracht fommenden Barafien duften ihren Eingang in dos Innere der Baume durch Wunden und Riffe aller Utt gefunden hoden. Durch Schup von Verroundung und forgistliege Berchhießen der Wunden kann dem Auftreten der meisten hier in Betracht sommenden Krontheisterrere voroebeund werden.



Abb. 1890. Fruchtförper von Polyporus betulinus, eines Löcherfcmammes, aus einem Birfenstamm hervorgebrochen. Bet a und b vom ber Eetle, bet c tells vom oben gefeben. Ortg. Gater vertfebrert.

(Bergl. auch Sig. 39 6. 35.)

# b) Tierifche Schädlinge.

Die für größere Gartene und Varfanlagen zu erstrebende Mannigfalissselt bringt es mit sich, daß von den zu sorstlichen Zweden angedauten Gewächsien weitaus größere Mehrzahl auch sier Verwendung sindet; deskold aber dat der Gartenbeliger, wenn auch in Keinerem Maßläde, mit denselben Schällingen zu kämpfen, die dem Forstmann oft genug Kummer und Sorge bereiten. Qua kommt, daß gewisse Liere im Bart oder Garten viel gefährlicher werden, als draußen im Walde, sie es, daß ihnen die meist gefährliche werden, als der auch, weil hier der, das ihnen die gefährliche zoge mehr zusigst, eit es aber auch, weil hier der einzelken Baum, der seines Wachsel, der Jarobe seines Laubes oder anderer Gigenschaften wegen einen bestimmten Platz in der Gruppe anderer Pflengen erholden das, einen wiel höhreren Wert darfeldt.

Diesen ungunstigen Umftanden fleben aber wiederum gewisse Borteile gegenüber, die den Kampf gegen die Pflanzenfeinde aussichtsvoller gestalten, als man meinen tonnte. Go erlaubt bie verhaltnismäßig geringe Bahl gleichartiger Bflangen, bie im ungunftigften Falle bedroht fein tonnen, die Unwendung von Abmehr- und Befampfungemethoben gegen einen Schabling, Die im großen Dafe flabe viel gu teuer ober umftanblich fein murben. Much wird infolge ber fortbauernben und viel leichteren Rontrolle, unter ber ein felbft umfangreicher Bart ftanbig au halten ift, bie allmähliche, bis au gefahrbrobenber Sobe anwachsenbe Bermehrung eines Infettes ober anbern ichablichen Tieres immer balb bemertt und burch rechtzeitiges Eingreifen befeitigt merben, fo baf es nur bei großer Rachläffigfeit au ausgebehnten Bermuftungen unferer Bartbaume fommen tann. Bor allem aber find wir in ber Lage, ben wirffamften Schut ber Baume und Straucher por verberblichem Ungeziefer, nämlich bie Anfiebelung ber infettenfreffenden Bogel, in viel boberem Dage, als bies jemals in großen Balbtompleren möglich ift, im Bart und Garten burchzuführen und bamit eine bauernd wirtfame Befundheitspolizei fur bie Bflangen gu ichaffen, bie uns nur wenig gu tun übrig laffen wirb. In welcher Beife biefer fur unfere praftifchen Intereffen fo ungemein wichtige Bogelichut betrieben werben foll, ift an anderer Stelle bargelegt worben.

Die in bem gangen Bude nur eine Auswohl unter ben jagliofen ben Gartner interesseranden Schablingen vorgesührt werben kann, so muß biefer Geschäftspuntt bei bem bie Jierpflangen behandelinden Rapitel gang besonbers gur Gettung kommen, weil biefe einen gwar wichtigen, aber nicht ben wichtigften Eel ber Gartemistes behandeligen.

Dautflügler.

Bu biefer Ordnung gehören eine Angalf non Rerfen, die die Begeichung Baltmeipen erhalten haben, weil ihre Larven sich vorzugsmeise vom Laube der von ihnen bewohnten Pflangen eendbren. Diese, den Schmettersingsraupen nicht unähnlich, ober gewöhnlich mehr als 16 Beine bestigsend, beben meist gesellig viele von ihnen sollen oh durch ihre eigentlimises Arverbachtung auf, da sie es sieden, sich nur an den Borderbeinen sessyampung fertigen sie sich meist ein vonnenahnliches, papierurtiges, aber sehr seinen Bur Bermyung sertigen sie sich meist ein vonnenahnliches, papierurtiges, aber sehr seinen Benfangen und mehreren Jahren siegen. Die verbringen, bis entigd is Westendungen Logen und mehreren Jahren siegen der berbringen, bis entigd is Westendungen bestehren der Auspermeige entschlichtigen, nachdem sie vorher ein treisrundes Deckelchen abgenagt hatten. Die sinder man solche Kolons an den Baumen siegen, die unt seitstilch ein kleines Logd, zeigen; diese bargen einen Schmarover, der auf beisem Wege den Ausgang geschaft un gefunden dans den Schmarover.

Die größten Urten biefer Familie gehören jur Gattung ber Reulenwefpen (Cimbex), beren bekanntefte

#### die Birtenblattmefpe (Cimbex variabilis)

ift. Wie ihr beutscher Name auf ihren Aufenthaltsort hinweist, so beutet ihre lateinische Benennung an, daß sie in der Färdung mancherlei Schwantungen unterworsen ist, die sich freilich vorzugsweise auf daß weibliche Geschlecht erkrecken. Denn möhrend das Männchen einsarbig ichwarz ist, ist der Hinterleib des Weibchens bald mehr ober minder gelb, balb rotgefarbt. Es mag bier babingeftellt bleiben, ob es fich bei biefen Garbungen um mehrere Arten ober nur um eine handelt. Ihre bis 24 Millimeter langen, biden, grunen Larven haben einen

fcmargen Rudenftreifen und ichmarge Dornmargchen; fie baben wie anbere Angehörige biefer Gruppe bie Fähigfeit, aus ihren Geiten einen grunen Gaft ausjufprigen, und machen bavon regelmäßig Bebrauch. wenn man fie anfaßt ober fonftwie in ihr beschauliches Dafein eingreift, 3m Commer finbet man fie gu-



Abb. 190, Birtenblattmefpe (Cimbex variabilis) und ihr geöffnetes Roton.

fammengerollt auf den Blattern von Beiden, Erlen und Birten, oder beim Freffen in reitender Stellung baran figend, im Berbfte fertigen fie fich ein Roton an einem bunnen Zweige, bas fie erft im April bes übernachften Jahres als Befpe verlaffen.

Die Befeitigung biefes Schablings erfolgt burch Ablefen ber Rotons im Binter ober burch Berabichutteln ber Larven unter Unmenbung eines mit Bera und Cadleinmand ftart um.

widelten hölzernen Sammers. Bur Gattung Nematus gehören eine gange Reibe pon Arten, pon benen

Die fleine Birtenblatt. mefne (Nematus septentrionalis

hier zuerft Ermabnung finben moge. Gie mirb 9 Millimeter lang, ift vorwiegend ichmara, am Munbe, bem Sinterleib und ben Schenkeln teilweife rot: ibre Rlugel baben eine braune Querbinbe. Gie fliegt von Dai bis junt Muguft; ihre grunen, vorn und hinten gelben, jeberfeits 3 fchwarze Bunttreihen Abb. 191. Larven der Beidenblattwefpe (Nematus salicis). tragenben Larven, Die bie Erlen und Birten abfreffen, findet man im Juni bis jum Geptember.



Die Beibenblattmeine (Nematus salicis)

ift etwas fleiner als bie vorige und bis auf die fcmargen Guhler, einen Stirnfled,

ben Thoraxuden und bie Mitte ber Unterbruft gelb gefarbt. Ihre blaugeanen, vorn und hinten braunlichen Larven fressen die Weiben oft völlig tahl. Eine andere Heine Art,

#### Die Tannenblattmefpe (Nematus pineti)

wird im Larvenstadium ben Rottannen gestährlich. Sie erreicht eine Länge von 5 Millimetern, ist braunrot gestärdt, aber am Scheitel, dem hinterleiskruden und Schnellinnenand ichwarz. Gleiche Farbe zeigen 2 Thoragsiede und 1 Fled auf der Unterbruft. Ihre Larven sind grünlich,

## Die Rofenburfthornwefpe (Hylotoma rosarum)

ist vorwiegend gelb. schwarz sieded am Kopse, den Jühlern, am Nacken, der Prust, am Jügscloorderrande und den Spisen der Schienen- und Tarsenglieder. Sie ist eine sehr Jäusige Art, die im Wal in der ersten, im August in der zweiten Generation erscheint war die Azore in den entsprechenden darauf solgenden Monaton auf den Mälteren der Kopse in den entsprechenden darauf solgen, oben meist gelb und auf jedem Gliede mit 6 Huntwärzschen, sowie jederschieden einem größeren schwarzen konten gerbaren ehren viele Längsreihen auf dem Kapper bilden; sie gehen auß Scien hervor, die die middlich der Verläusige wird den kapper die Kappe in Reihen von S-15 Stad in Kleine, mit dem Legedochere geseitzige Einschieden in unge Triede abgetegt dat. Schon dies Albert Ediologe wird den Hosper, die geschwarze sie die Bereit, hieraus in größere darbeit sie Grömarz, so des, wie Tacise der ber zu mit Kest bewerkt, hieraus ein größerer Nachteil sier die Fläungen erwächstel sie Schwessen der Liebe von Schale ist sier die Kreisen der Verläusige wird den Kapper sie der Schwessen der Verläusige wird den der Liebe kapper der Verläusige wird der Verläusige der Verläus

# Die fleinfte Rofenblattmefpe (Blennocampa pusilla)

wird nur 4 Millimeter lang und ist die auf die weiße Unterhälist der Beine schwarz, mit schwachem Glange. Das Flügefund und Gedder ist braun. Die Larve ist wolzig und start runzelig, hellzsin mit einzelbehaarten Wärzchen. Die Gier werden Ende Wai in die Ränder der Rossenkleiter abgetegt, die sich gin slagte der Verreunklung von beiben Seiten nach unten bis zur Miller berumrollen und so einen Schuß sir die kontin sigende und die Betatungse verzehende Larve abgeben. Abschnichten der hessenkleis die Best einze der krößenber Ausre abgeben. Abschnichten der hessenkleis die Best einze der krößenber Ausrelage.

# Die bohrende Rofenblattmeine (Monophadnus bipunctatus)

ist schwarz, graufeibenhaarig mit tiefeingeslochenn Punkten am Augenhinterrande, der Rand des Halstragens und die Fählerschüpphen sind weiß. Schienen und Verdertraten bräunklichweiß, die Fügel rauchgrau. Sie ist im Wpril und Mai auf Wisen zu feine legt, deren Ward des Priede legt, deren Ward des phiete erscheinenden Avenen als Nachrung bient. Da sie aber nicht tiefer als höchstens der Siede nicht die eine Auflich eine Auflich eine Auflich eine fleigen, so kann man sie durch entsprechen liefes Wisspneiben der durch das Welten als bedallen kentischen Triebspissen leicht wirtsam bestämpfen.

## Die Maigloddenblattmefpe (Phymatocera aterrima)

ifd duchweg schwarz, schwach behaart, etwa 8 Millimeter (ang und hat auch schwärzliche Rügel. Ihre grünweißlichen, schwarzstopsigen Laveen weiden die Vlätter der Maisliumen (Convallaria) und Weiswurze (Polyvanatum mulikiorum u. a.) a.6.

if gleichfalls schwarz, auch ebenso groß wie die vorige; ihre Schienen find rölle, am Grunde weiß. Der Schreiche des Weichgens blat eine weiße Binde. Die Weipe erscheint sich urrezelmäßig, do man vom Mai dis in den August dinein eben geschünfte oder mit der Eisdolge beschäftigte Exemplare bevodatte fann. Dementsprechend trijft man auch die Zarven in allen Allerstädden vohleren des gangen Sommers auf der Nateilste der Nosenkälter. Sind sie erwodern des gangen Sommers auf der Nateilste der Nosenkälter. Sind sie erwodern die bestarte die die Verleiche der Verleich der Verleic

#### Die ich marse Rofenblattmefpe (Cladius difformis).

Eine vormiegend ichwarze Welpe von 6 Millimetern Länge, deren hellgrüne, bildfelig behaarte und rotgelbfoffige Larven im Juni zum ersten, im August und September zum zweiten Wale aus dem auf der Unterfeite an die Mittetrippe der Allätter abgelegten Eiren hervorgehen und von dort aus Löcher in die Klätter fressen. An der alleichen Selle brinat das Ausbicken

# Der gelben Rofenblattmefpe (Athalia rosae)

ihre Eier unter, die aus ihnen entstehenden Larven fressen aber nicht wie die der vorigen Art Löcher in das Blatt, sondern flesettieren es, daß es völlig durchsichtig wird.

Die jur Gattung Lophyrus gehörigen Bufchbornmefpen find auf bie Riefern beschrantt, Die oft von ihnen völlig tabl gefreffen werben. Es geboren hierher u. a. 4 Arten, Die oft gemeinsam ihr Berftorungswert an Diefen Rabelbolgern vollenden und auch einander giemlich abnlich feben, indem die Mannchen vorwiegend fcmarg, bie Beibchen bagegen - mit einer Ausnahme - gelblich gefarbt find. Diefer Abereinftimmung in Aukerm und Lebensweise entfprechend. mogen fie bier unter bem Cammelnamen "Riefernblattmefpen" paffieren; ihre lateinische Bezeichnung ift Lophyrus pallidus, L. pini, L. nemorum und L. similis. Die Larven ber beiben erftgenannten finden wir icon im Dai, Die ber beiben letten Arten, welche ihrer meift geringeren Baufigfeit wegen auch nicht bie wirtschaftliche Bebeutung ber anbern haben, vom Juli bis jum Geptember auf ihrer Rahrpflange. Dhne auf ihre Lebensmeife naber einzugeben, fei hier nur bemertt, bag bie Entwidlung vom Gi bis jum ausgebildeten Infett felbft bei ein und berfelben Urt je nach ben Umftanden gang verschieden lange bauern tann. Go tann g. B. Lophyrus pini im April und Juli fliegen, fo bag alfo bie Dauer ber erften Generation nur ein Bierteljahr umfaßt, inbeffen

sommt es gar nicht seiten vor, daß die erste Brut erst im Frühjahr des solgenden, ja sogar erst im übernächsten Jahre zur Entwicklung gekangt, so daß die Bauer derielben Generation awischen 3 und 24 Monaten schwonkt.

Bei ber Befampfung aller porgenannten Blattmefpen leiftet uns oft bie Bitterung wirtsame bilfe, benn bie weichhäutigen und einer Reihe von Sautungen unterworfenen Larven, die mir übrigens ihrer Raupenahnlichkeit wegen auch als Ufterraupen ju bezeichnen pflegen, find gerabe in ben Berioben, in benen fie ihre alte Saut abgeftreift baben, gegen Ralte und Raffe ungemein empfindlich und geben unter folchen Berhaltniffen bei ploglichen Bitterungsumschlagen oft maffen-Wenn wir uns folde Unterftukung im Rampfe gegen biefe Schablinge naturlich auch gern gefallen laffen, fo murben wir boch einen Fehler begeben, wollten wir uns barauf allein verlaffen; wohl aber merben mir taum ie in die Lage tommen, unfern großeren Baumen befonderen Schut gegen biefe Beinbe guteil merben gu laffen, menn mir rechtgeitig fur bie Unfiebelungen ber Meifen und anderer Rleinwogel Gorge trugen, Die jene garten Larven famt und fonders als Lederbiffen betrachten und fie beshalb ichon in ben fur uns munichenswerten engen Grengen gu halten miffen. Sochftens wird es barauf antommen, gelegentlich einmal einen einzelnen fleinen, vielleicht freiftehenben und beshalb von ben Bogeln weniger besuchten Baum, wohl auch bie Rofenftamme, von biefen Blagegeistern gu faubern, mas burch Unprellen und Auffangen ber herabfturgenben Larven in einem Tuch ober Schirm, vielleicht auch burch Befprigen mit einer ber weiter unten angegebenen, für Infeltenlarven mit beigenben Munbteilen giftigen Rluffigfeiten gefcheben tann.

Bu ben Blattmelpen gehört auch die Gattung Lyda, beren wichtigsten Berteter wir früher bei Besprechung der Disstaumschäldingen näher lennen gestemt haben. Ihr beutscher Von der Verlendung der John, der die Eigentlimschieft der Sarven, in einem sackhaldigen, den die Gattung hat mehrere Berteter auf der Angelen, auf beseichnen. Und diese Gattung hat mehrere Berteter auf der Riefer, auf der sich annentlich die Laren der Lyda erythrocephala, der Lyda pratensis und der Lyda ampestris sinden, melche dort die Matirehe durch sienen Frach gertschen Lyda campestris sinden, melche dort die Matirehe durch sienen frach gertschen der die ihrem Gespinst sie im Wohlstellen bleier Tiere ist nicht möglich, da sie in ihrem Gespinst sien genug siesen, um auch bei einen trästigen Scho den dast nicht zu verlieren; mohl aber lommt hier die Auspenfacel zu guter Berwendung. Bemertt sei noch, daß die der Comunt dier die Angehörigen Varven nur 3 Haar Bruffliße und am lessen dienstenlichen geweit lummersförmige Fortläge bestigen, die ihren einmerktin der Verlagung aus Einste leisten.

Dicht unermahnt burfen bier bie Bolgmefpen (Sirex) bleiben, von benen

bie Riefenholzwefpe (Sirex gigas)

in Fichten,

bie Riefernholzwespe (Sirex juvencus)

in Riefern ihr Larvenschen verbringen. Dort richten fie trog ihrer bebeutenben Größe von 3 und mehr Centimetern verhaltnismäßig geringen Schaben an, tönnen aber immerhin unfere Aufmertsamkeit erregen, wenn fie aus bem

inzwischen verarbeiteten Holy, in dem sie nicht bemerkt worden waren, plößlich als Wespe erscheinen und damit dem Beweis liesern, daß die Valken oder Dielen, benen sie enticklüpsten, doch nicht ganz einwandrei waren.

#### Rafer.

Entsprechend ihrem alle andern Kassersliedung wir übertressenden Reichtum am Arten lenken besonders die Passerslietlässe die Aussinerslankeit des Baumpstegers auf sich die beild in winigen Zormen, bad in beträcklicher Größe, badd in unsigheinbarem Gewande, bald wieder in schimmernder Pracht sich auf den weisen Kulturpslangen sinden. Ihr Kops in einen mehr oder weisiger langen Rüsser, off tuglig gewöldt, und ihr Kops in einen mehr oder weisiger langen Rüsser auf der Debrische der die nicht wie Kasser ist die der der Debrische der die Käser selbs auf der Obersiche der die sinden Gewäche in feine man sier schwadig getrümmten, sußlosen Zarven an allen möglichen Seitlen im Innern der Phange, und es gibt kaum einen Zeit vom der Wurgel bis hinauf zur Frucht, der ihnen nicht als Naderungs nur Wöhnflikt de innen konnte.

Wir beginnen bie Auswahl mit ben Didmaul- ober Lappenruglern, von benen wir einige ichon fruber tennen gelernt haben.

## Der große Didmaulrugler (Otiorhynchus niger)

Da der Kafer sich mit Silfe feiner bedornten Schienen sehr fest halten kann, so kann man ihn durch Abklopfen nicht sangen, muß sich vielmehr auf das Absammeln beschränken, das zwar zeitraubend, aber im Frühjahr doch immerhin durchsührbar ist.

Wenn wir dem Wochilde Rage durch solgen wollen, so tönnen mir eine seife vom Galtungen unter dem Sammelnamen der Erknichter ereinigen, beren gemeinsames Rennzeichen eine glängende, nicht immer grüne, manchmal auch ben der der Beschuppung ist. Dierher würden zunächst die Metalltuß alten mit den beiben uns interessenen Arten Metallites atomarins und M. mollis zu rechnen sein. Beide sind dassen der Arten Gehappen bedeeft. Bei der erste bis braum gestärt und mit glängend grünne Ghappen bebecht. Bei der erste Art ist das Halsschild breiter als lang, bei der zweiten hingegen quadratisch, seit beken auf füstlen. Riefern um Weitslannen, wo sie die Audeln befreich.

Den Metallruflern fchliegen fich bie Glangrufler an, von benen ber

5 Millimeter lange, schwarze, glänzend getin, grau oder kupsertot beschuppte Polydrusus cervinus auf Eichen und Bürten, und der ihm sehr ähnliche Polydrusus micans (Tasel IV, 16) auf Eichen und Haselin zu sinden ist.

Die beitten im Aumbe ber Gedurchsser sind endlich die Blatträßter, geitredte, siemlich weiche und gleichfalls metallisch glängende Kaser aus der Gattung Phyllodius. Siecher gehört außer einigen auch auf Obstäumen vortommenden Arten namentlich Phyllodius argentatus, (Tossel IV, 14) ein grünes Kösterchen von Smillimetern Länge, das aus dem Roden der die ein gestellt gestellt der die Borften trägt und auf Virten ein häusiger Gast ist, aber auch auf Prunus-Arten vortommt; serner sie Phyllodius unisormis, ein diaugrün, grün oder gelögtin beschuppter Alltrüßker ermösnt, den wir auf Schleddorn nicht verzestlich juden werden.

Eine Belampfung biefer Grunruffler wird taum je notig fein, tann aber, wo sie einmal boch ju gabtreich auftreten, am zwedmäßigsten durch Abflopfen erfolgen, da sie meist nur lose auf ben Nabeln ober Blattern ber von ihnen bemohnten Raume und Straucher fiben.

Beniger lebhaft gefärbt, aber weit schädlicher als die vorgenannten Arten ift

ber große Fichtenrüßler (Hylobius abietis),

(Tafel IV, 11).

auch großer, drauner Misselksfer genamt. Diese Kaser, der von matkrauner Garbe ist und auf den puntstjreissen Flügelbecker 2—4 gelde ziedendinden trägt, erreicht eine Länge von 12 Willimetern. Seine Flugzeit stüllt in die Wonate Mai und Juni, doch soll damit nicht gesagt sein, daß man ihm nicht auch während des Sommers, ja im Herfelst noch degegene konnte. Seine Vedeutung liegt einmal in seiner großen Vielsigteitzsteit, indem er sich sowohl an Kiefern, Weymuthskiefern, Fichen, Lärchen, als auch an Eicher Michael von Kreien und Kastanien sindet, sodam aber darin, daße er sich nur auf gingeren, noch weichsidigen Sämmögen vergeist, die er plazweis benagt. An diesen Weinden tilt dann Hary kreien Prikanien tränkeln und gehen ein. Die Larven durchsaufen ihre Entwicklung im Wurzelstoden, sind als sich die sodalisch anzusehre, ind als sich die Sodalisch anzusehren ihre Entwicklung in Wurzelstoden, sind als sich die Sodalisch anzusehren ihre Entwicklung im Wurzelstoden, sind als sich die Sodalisch anzusehren.

Auf alle Betampsungsarten, die der Forstmann gegen diesen gesährlichen Baldverberber anwendet, braucht bier nicht eingegangen zu werben, da sie für den Gartenbesitze nicht durchsschied sind; hier kann nur das Auslegen von frangkloben oder Rinde beisen, unter der fich die Käler gern sammeln.

Der fleine Riefernruffelfafer (Pissodes notatus).

Ein 6 Millimeter langer, völlich-brauner Kafer, auf bessen Schisstellich intolge bichsstehener, weiser Worsten eine Manghl beller Fielen bervortreten, möhrend bie Decken 2 grauweise Binden seigen. Er erispient gleichfalls im Frühjahr, bohrt, seiner Nachrum nachgebend, kleine Löcher in die einschließen Triebe von 2-0-jädrigen Riefern und Wegmuntsteisern und legt fahlicklich seine Grieb durch ebenso entstandene Löcher unter bie ältere Vilnde. Die bort dalb ausschäführsenden Zaren fressen gureft steukentimige, späer ber Asset kasse konnens solgende Gänge zwischen Ninde und Splint, ställen sie dabei mit dem braumen, seinkrümsligen 80s sein der find num betraten fich schrieblich er Wuppenwägen den Splint selfsch

fie nach etwa 4 Bochen ju einem fentrechten Bohrloch beraus verlaffen. Die Folge biefes Larvenfrages ift Rranteln und ichliefliches Eingehen ber Baumchen, bie man, um bie anbern por fpaterem Befall ju fcuten, moalichft balb beraus. reifen und perbrennen muß.

## Der Buchenipringrußler (Orchestes fagi).

Diefe Art gehört ju einer Gruppe von Ruffeltafern, welche, wie bie Erb. flobe, Die Sabigleit gu fpringen befigen. Er ift nur 3 Millimeter lang, von fcmarger Farbe, burch feine graue Behaarung jeboch heller erfcheinenb. 3mar hat ibm bie Buche, fein bevorzugter Aufenthaltsort, ben Damen gegeben, boch trifft man ihn mit gablreichen Gattungegenoffen auch auf Beiben und Giden an.

Seine Dahrung befteht aus ben Blattern ber genannten Bilangen, in bie er fleine Locher frift, und bie augleich bie Bohnftatte für feine Larve abgeben. Diefe freffen pon ber Stelle, mo fie bem Gi entichlüpften, namlich von ber Mittelrippe bes Blattes aus amifchen Oberund Unterhaut bes Blattes einen allmahlich breiter merbenben Minengang nach bem Ranbe zu, ber ichließ. lich abtrodnet und in ber Mitte ausbricht, mabrend ein miffarbig brauner Ranb ftehen bleibt, Alteren Baumen fcabet ber Abb. 192. Frafplag bes viel, jungere aber



Fraß gewöhnlich nicht Erlenruffeltafers (Cryptorhynchus lapathi).

Larvengange bes Erlenruffeltafers (Cryptorhynchus lapathi).

tonnen baburch sum Gingeben gebracht merben. Gieht man ben Rafer in großer Angahl auf ben jungen Buchen, fo fuche man fich feiner burch Abklopfen und Auffangen im Fangtrichter ober in Tuchern au entlebigen.

## Der meißbunte Erlenmurger (Cryptorbynchus lapathi).

Ein Rafer von 8 Millimetern Lange und fcwarzer bis brauner Farbe. Die Seiten bes Balsichilbes, Die Schenfelmitte und ber hintere Teil ber Flügelvocken sind meißbeschuppt. Sein Fraß, der sig in der Bildung solhteider tleiner Zöcher der Minde von Erle und Weide außert, hat keine große Bedeutung; um so verderslicher aber ist die Tätigkeit der Larve, die, mem sie sig in einer Erle besindet, unter der Nimde einen großen Fraßplaß anlegt und dann schräg aufrigiend einen Gang durch das Sols sirtigt; war sie jedoch einem an einer Welde gelegten Ei entschlicht, so verzichte sie auf den Fraßplaß und siegt gleich im Solse in die Hohe. Die der Großplaß und siegt gleich sie Kolmen steren der der Großplaß und siegt gleich im Solse nie der der der Großplaß und siegt gleich im Stamme steren meist bald ab, da die von ihnen verurschaften Zwinden zu groß sind, um wieder versielen zu konnen. Als Bekämplung kommt nur das Ab-finelden der an der vertracheten Rinde als bestallen stemtlichen Zwieße in Frage.

#### Der Reifennager (Hypera polygoni)

erreicht eine Länge von 6 Millimeten; er ist schwarz, wis braum, mit grauen ober braumen Schuppen ebeckt; dos Hafsschie hos bereiter als lang ist, dat ab bet Längsklinien, auch die Alügelberden zeigen solche Linien; ihre Naht ist duntelgesteckt, und neben dem Schildhem stehen 2 schwarze Linien. Die gräntige, spislote Laven, weder einen voten Längskreisen uber dem Nächen trägt, lebt in den Teichen der Nielten, spider auch in dem Samenkapfein, im ersten Falle sie zum Welfen bringend, im lesten die Samen vergebrend.

Tiefes Abfigneiden und Bernichten der welfenden Triebe ist das einzige Gegenmittel gegen biefen Schädling, der eine weite Berbreitung hat und auf Wiefen, wo er den Knöterich zu bevorzugen scheint, häusig zu sinden ist.

### Das ergfarbene Spigmauschen (Apion aeneum).

Ein 3 Millimeter langes, schwarzes, glängendes Köferchen mit grünen ober blaugrinen, einsach gestreisten Flügebecken, der die Spissen ber Matven befrift umd als Larve in den Setengeln und Burgesen biefer Psanzen lebt, die daburch völlig vernichtet werden fonnen.

Neben diefer Art kommen noch einige andere, die eine ähnliche Lebensweise führen, auf den Malven vor.

Abtlopfen ber Rafer an truben Tagen, an benen fie trage find und fich leicht herabfallen laffen, ift bas einzig anwendbare Befampfungsmittel.

Alenn wir ein Etiad Rieferuninde vom Stamme abheben, so sehen wir den wenter oht sohkreich gewundenen, mehr oder weniger slagte und mit Wohrmehl ausgrällte Tämge, die eine gewisse Geleichmähigsteit in der Anlage nicht verkennen lassen. Sind ber eine gewisse Stäterungs, so sind eine nicht verkennen lassen. Eine stäteren Ursprungs, so sind eines sieden Ganges, aus denen sich, stalls sie nicht gestört worden wären, kleine gedrungene Kaste entwicktien, die zur Kamilie der Hospitzerse konflikten, die zur Kamilie der Hospitzerse kappaging gehören wir für der Verken im Bohrt ihre und geschlagen haben, bezeichnen wir sie all Bortenstäre oder als Bortenstäre oder als Kastenstäten.

Als Bertreter der ersten Gruppe seien die Gattungen Scolytus und Tomicus (Bostrichus) genannt, unter denen der 5 Willimeter lange Buchdruder (Tomicus typographus), der mit dem sechsächnigen Fichlenbortentäfer (Tomicus chalcographus) Richten und Weifttannen befällt und ber ben Laubhölgern, pormiegend Gichen, Buchen und jungeren Obfibaumen, gefahrliche ungleiche Bolg.



Abb. 194. Ririchameige mit ben von

bes Scolytus pruni.

(Z. u. 2.)

a Wetbden, b Mannden, Meifen bloggelegten garvengangen



baumiplintfafer (Scolvtus pruni).

Fig. 196. Der ungleiche

Bortentafer (Tomicus

dispar).

Afte, feltener ben Stamm felbft befallen. Mbb. 195. Der große Dbft-

von etwa 2-3 Centimetern, ber ber größeren ift meift beträchtlich langer, auch find bie bavon ausgehenden Tochtergange meift gablreicher und von größerer Musbehnung. Wir finden übrigens bei Obftbaumen porzugsweife ftarte

Abb. 197. Langefchnitt burch einen von bem ungleichen Borfentafer (To-

micus dispar) befallenen Apfelftamm.

G bie Brafgange mit ben Eingangsoffnungen. (Rach Editein.)

Bu ben Baftfafern gehoren bie in ber Battung Hylesinus vereinigten Arten, wie ber bunte Eichenbaftfafer (Hylesinus fraxini), ber nur 2-3 Millimeter lang wirb, von ichwarzer Farbe, aber auf ben bräunlichen Decken scheckig braungelb beschupt ist. Wie schon sein Dame sagt, vefällt er die Sichen, in denen er boppetamige Bagggänge, von denen sich sich ernteiben, an-

legt. Der große, schwarze Kiefermarkksfer (Hylosinus piniperda), auch unter bem Namen "Waldhyādrner" bekanut, sift 4 Millimeter lang und schwarz bis gelbbraum gejarbt. Er befallt mit Vorliebe kränkelnde Kiefern, die seinen Angrissen dam auch bald ertlegen. Zu seiner Ernährung bohrt er sich deren in bießlöhrie



Abb, 198, Fraßbild bes Cfcenbastfafers (Hylesinus fraxini).



Abb, 199. Fraß bes Balbgärtners (Hylesinus piniperda) in Rieferntrieben.

ober vorjährige Triebe ein, die insolge bieser Berwundung leicht abbrechen und nach startem Binde ost massenhaft den Boben unter den Riefern bedecken. Seine Larve aber frist Gänge unter der Rinde der Rieser.

Die Bekampfung ber Holgbofrer ist schwierig und wird sich meist baraul zu beschrinten haben, daß man die beschlenen Schimme, die man einweber an ben gablreich vorhandenen Bohrlöchern oder auch an ihrem tränkeinden Aussehen zerennt, schleunigst beleitigt.

Mis Borbeugungsmittel tommt bas Beftreichen ber Baume mit einer ber folgenden Mifchungen in Betracht:

- 1. Borbeaurbrube, die auch als Betampfungsmittel bei noch fcwachem Befall gelten tann:
- 2. Unftrich mit Raltmilch, aus frifch gebranntem und frifch gelofchtem Ralt hergeftellt;
- 3. Die Leineweberiche Mifchung (f. Anhang).

So zahlreich auch bie Familie ber Bodtafer ift, so gering ift ihre Bebeutung fur ben Gartner, ba nur wenige Arten in lebenbem holze größere



Abb. 200. Larvengänge bes Waldgärtners (Hylosinus piniperda).

Schaben anrichten. Ginige von ihnen mogen ihrer Baufigfeit und Bebeutung entsprechend bier ermahnt merben.

## Der Belbbod (Cerambyx heros)

ift einer ber größten beimischen Rafer und mag beshalb auch bier Aufnahme finden, trogbem er nicht gerabe ju ben haufigften Arten feiner Bermanbtichaft

gebort. Er mirb faft 4 Centimeter lang und ift fcmars. braun gefarbt; feine Deden, bie vorn grob rungelig punt. tiert find, veriangen fich nach binten gu etwas, finb bort auch von hellerer Farbe. Er lebt in Gichenwalbern; feine Larve frift in Gichenftammen weit verzweigte Gange, burch bie, wenn fie von gablreichen Individuen Diefer Art berrühren. felbft ftarte Stamme aum Abfterben gebracht merben fonnen.

## Der große Bappelbod (Saperda carcharias).

Ein etwa 3 Centimeter langer graugelber, im meiblichen Befchlechte mehr odergelber Rafer mit filgiger Behaarung, ber fich im Juni und Juli an Bappeln und Beiben berumtreibt und feine Gier in Die Riffe ber Rinbe am unteren Stammenbe ab-



Mbb. 201. Selbbod (Cerambyx heros) mit Larven,

legt. Die baraus hervorgebenben garven freffen erft in ber Rinbe, fpater, b. b. in ihrem ameiten Lebensiahre , im Bolge aufmarts fteigende Bange, Die mit einem nach auswarts fubrenben Loche in Berbinbung fteben. Letteres wird bagu benutt, bie giemlich großen Bohrfpane, an benen man bas Borbanbenfein bes Schablings ertennen tann, berauszuschaffen. Bie icon Zaichen. berg hervorhebt, find bie von ber Raupe bes Beibenbobrers (f. G. 104) berausgebrachten Bobrhaufen größer, bie ber Glasflugler, bie auf abnliche Beife ibre Gange rein balten, aber feiner und



Rrager - Rorig, Rrantheiten ber Gartenpffangen.

binbiger.

Die Bekampfung bieses Rafers erfolgt am besten badurch, daß man das Bohrloch völlig frei legt und alsdann mit einer Sprige etwas Spwefeltoblenstoff hineinsprigt, worauf das Loch mit Baumwachs ober Lehm zu verfoliefen ift.

#### Der Mipenbod (Saperda populnea).

Diefer Bodtafer mirb nur 12 Millimeter lang, ift mit grunlichgelber, filgiger Behaarung bebedt und an brei gelben Langelinien auf bem Schilbe, sowie je

einer gelben Fledenreihe auf ben Flügelbeden tenntlich. Er lebt auf, feine Larve in ben

Abb. 203, Afpenbodfäfer (Saperda populnea), Länge 12 mm,

Bweigen ber Bitterpappel, an benen fie burch ihren Frag mulftige Anschwellungen her-

vorbringt.
Da der Käfer sich bei Erfchütterung leicht herabsallen läßt, so a kann man ihn von jüngeren Pstanzen durch Anprellen in den

Fangtrichter fammeln und vernichten. Atenn wir noch

einen Blict auf die Gruppe der Vlattkafer (Chrysomeline), werfen, do begegenen wir dabei einer Angahl von Arten, die uns durch ihren gewölbten Körper und ihre oft fchon glängende Facbe auffallen. Sie leben aus ihließlich von der grünen Vattunaffe und durch löckern die Vlätter berartig, daß sie wie von einem Schrofchyfig getroffen aussehen, während ihre Larven sie, indem sie Vlätter berartig der Vlätter der Vlät

Als Vertreter biefer Gruppe feien folgende Arten genannt:

# Der große Pappelblattfäfer (Liua populi),



ein schwarz, grün ober blau schillernber Käser von etwa einem Centimeter Länge, beisen Flügelbecken bis auf die äußerste schwarze Svike rot gekört sind. Er kommt meist in Getellschaft mit

## bem fleinen Bappelblattfafer (Lina tremulae),

ber jenem bis auf bie geringere Große febr abnlich ift, auf Beiben und Pappeln, namentlich Ritterpappeln por.

Der gemeine Beibenblattfafer (Phratora vulgatissima).

Rur 4-5 Millimeter lang, blau bis granlich, ftart glangenb.

Eine ihm nabe vermanbte Art ift

ber Beibenblattfafer (Phratora vitellinae). ber grun, blau ober brongefarben ift. Bahrend erfterer faft ausichließlich auf Beiben vortommt, geht biefer auch auf bie Bappeln.



Abb. 205, Rleiner Pappelblattfafer (Lina tremulae). Rafer und Barpe. Bange bes Rafere 8 mm.

Die Betampfung ber Blattfafer tann auf zweifache Urt erfolgen. Ents meber fucht man an truben und fublen Tagen, an benen fie trage und ziemlich lofe auf ben Blattern figen, fie burch Abichutteln und Auffangen im Fangtrichter ober auf Tuchern ju fammeln, ober aber man befpritt bie von ihnen bewohnten Bflangen mit Lofungen, burch welche bie Blatter vergiftet werben,

## Der Schneeballblattfafer (Galerucella viburni)

wird 6 Millimeter lang und ift gelbgrauhaarig; bie Mittellinie, Geiten bes Salsichifbes und ber Schulterhoder find fcmars (Tafel IV. 16). Der Rafer befrift im Frühighr bie Blatter feiner Rahrpflange; einige Bochen banach erscheinen feine Larven, Die gemeinschaftlich mit ihm bas Berftorungswert fortfeten. Gine im Commer auftretenbe zweite Generation lant oft fein grunes Blatt mehr an bem von ihr bewohnten Strauch. Dafchenberg ermahnt eine Angabe, bag, ba ber Rafer nur an einiabriges Bols feine Gier abfest, man bie Straucher im Frubiahr bloß furs guructichneiben folle, um bem Schabling bie Lebensbedingungen gu nehmen. Anbernfalls mußte bie Befampfung nach einer ber gegen bie Blattfafer üblichen Methoben erfolgen.

Der blaue Erlenblattfafer (Agelastica alni).

In Geftalt und Große bem vorigen fehr abnlich, aber pon buntel ftablblauer Rarbe und fcmargen Rublern, Schilben. Schienen und Rugen (Tafel IV, 17). Er ift mit feinen Larven oft auf Erlen in ungeheurer Menge vorhanden.

Schlieflich fei noch auf

ben Bflafterfafer (Lytta vesicatoria) (Tafel IV, 13).

A66, 206, Spanifche Rliege

bie fogenannte "fpanifche Fliege" hingewiefen, einen etwa (Lytta vesicatoria). 2 Centimeter langen, golbarunen Rafer, ber im Grubfommer bie Blatter von Efchen, Ligufter, Springen und Beisblatt befrift. Geine Larve ichmaront und entwickelt sich in den Restern der Erdbienen. Tritt der Kafer vereinzelt auf, so sind Bekämplungsmaßregeln unndig, ist er häusig, so sann man ihn sammeln — durch glichofen an fühlen und regnerischen Tagen — und an Apotheten verlaufen, die ihn zu Geilwecken verarbeiten. )

#### Das Lilienhahnchen (Lema merdigera).

Ein auf der Unterfeite schwarzgesärbter Köfer mit rolgestem Palsschild und flügesdecken und einer Länge von 7-8 Millimetern, der sich in Fraßjahr auf dem Litten einfellt, deren Blätter et befrifft. Seine Larven, die die Gemohnbeit hoben, sich mit ihren Excrementen zu bedecken, so daß sie wie Meine, simmer klämpchen ausfehen, benagen zuerst die Littenblätter auf der Detreftie von von beiden Seiten, indem sie das Blattsteisch abschaden oder Löcher hierbeiten. Im Sommer erscheint eine zweite Generation, die sich in ähnlicher Weisenertbar mocht.

Die Rafer tann man wie ihre Bermandten, die Spargelfafer, burch Abflopfen in ben Fangtrichter verhaltnismagig leicht befeitigen.

#### Walter.

#### Der Gichenprozeffionsfpinner (Cnethocampa processionea).

## bem Riefernprozeffionsfpinner (Cnethocampa pinivora),

ber ihm sonst sebr abmild fil, seine Eir jedoch, die er durch dochzieglactig angeordnete, seinem hinterleib entstammende Schuppen vor Regen und Schnee schützt, im Ringen um ein Iddobpaar der Richert legt und seine Pappenunge im Boden verbringt. Überdies ist seine Generation zweisärig, dergestalt, daß in dem einen Jahr die Generation zweisärig, dergestalt, daß in dem einen Jahr die Zugder im nächsten die Ruppen aberintern. Die Rupper titt daßer gewöhnlich nur alle 2 Jahre in größeren Mengen aus; ihre Heimat sind die Kustenländer der Ostflee, doch ist sie auch im Binnenlande hier und da vereingst zu sinden.

Für Gartenanlagen haben beibe Schablinge nur geringe Bedeutung und

<sup>\*)</sup> Die getrodneten und fein gemahlenen Rafer werden mit einem Bindemittel gur herftels lung eines Zugpflafters benütt; in Altohol extrahiert liefern fie bas Cantharibin.

fonnen burch Bernichten ber Raupenguge ober auch burch Abschneiben ber Giablagen verhältnismäßig leicht befampft werben.

Das gleiche gilt von

## ber Monne (Liparis monacha),

die nur gelegentlich, wenn sie in den benachbarten größeren Walbbezirken in verheerender Wenge auftritt, auch an den Garten- und Parkbaumen sich in größerer

Der Gartenbestiger wird faum jemals nötig haben, gegen bie Nonne vorsugehen, wenn er reichlich Wögel bei sich angestebelt hat; benn biese, insonders bie Weisen, fressen sowoh bie Eier als auch bie Kuppen außerordentlich gern.

Much

## ber Riefernspinner (Gastropacha pini)

braucht hier nur turz ermähnt zu werden, da seine Bebeutung im Wadde und nicht im Garten liegt. Dieses Inself überwintert bekanntlich als halberwachsene Raupe unter ber Bobenbede und wird durch Leimringe, die zum Ausgang bes



Mbb. 207. Ronne (Liparis monacha).

Winters ober im zeitigen Frühjahr um die Stamme gelegt werden, erfolgreich bekamplt. Im Garten, wo die Kiefer gewöhnlich im Unterhols steht, wird man nachtlich docklie forgen mässen, das die Kiepen nicht etwa über diese hinneg ihren Weg nach der Krone des Baumes sinden.

## Der Birtenneftfpinner (Gastropacha lanestris).

Ein blaulich-braunroter, an ben hinterflügeln etwas lichter gefarbter Falter mit einer feinen, weißgelben binteren Querbinde auf ben Borber- und einer gelblichen Mittelbinde auf den hinterstügeln. Die kleinköpfige Raupe ist in der Jugend schwarz, später braunschwarz. Bom zweiten bis elsten Gliede stehen jeder-



(Liparis salicis)

ift von rein weißer Farbe und namentlich auf den Borderstügeln von schönem Atlasglanz. Er legt seine Gier in Hausen

#### Die Forleule (Panolis piniperda)

Unter ben Spannern, welch ben Laubholgern gefährlich werben, haben wir einige bei bem Rapitel "Obftbaume" bereits tennen gelernt; bier fei nur

## ber Riefernfpanner (Filonia piniaria)

Troß ihrer getingen Gobie find bie Alein ich metter linge, von benen wir in sognene einige Arten trag befrerchen wollen, nicht minber midig, joa mu Teil sogar noch gefährlicher als ihre großen Berwandten. Denn gerade ihre Kleinbeit läßt fie ums leichi übertichen, und die erhem Stadien ihres Lebens fpielen ficht so mit bei Gehoden erft genucht werden, wenn bet lichber, bas tleine Raupchen, langst gur Puppe ober gar gum Falter geworden ift.

In ben Blüten bes Geisblattes lebt bas winzige Raupchen ein er Feber motte, bie, weil ihre Flügel fich in 6 Doppelftrahlen zerlegen, als



Abb. 209. Geistchen (Alucita hexadactyla). Länge bes Gorberranbes eines Gorberflügets 8 mm. (T. u. L.) fechsftrahliges Beiftchen (Alucita hexadactyla)

bezichnet wird. Die Lonicerenblate, in beren unterem Abfrenteile die Raupe hauft, gelangt an ihrem Saum baburch nicht zur Entwicklung und bleidt beshalb geschloffen, eine Erscheinung, die wir sehr oft wahrzunehmen Gelegenheit haben. Die Berpuppung erfolgt in ber Erbe, die Ruggeit des Falters sallt in die Rtblijachtsmonate.

Bu ben fleinften Schmetterlingen gehort ein gefahrlicher Geind ber Larche,

#### bie Larchenminiermotte (Coleophora laricella),

bie eine Breite von taum 10 Millimetern hat, von aschgrauer Farbe und feibenartigem Glanze ift. Sie sliegt im Juni um die Lärchen und legt ihre Eier an die Stellen, wo im nächsten Jahre die jungen Triebe hervorbrechen. Ihr Raup-



Abb. 210. Raupenfraß der Lärchenminiermotte (Coleophora laricolla).

wersprechen.
Manche Motten leben als Näupchen gesellig in einem mehr ober weniger großen Gespinste und werden wegen dieser Eigenschaft unter dem Namen Gespinste motten zu einer Euppe vereinigt. Dierher gehört bie iebem Gärtner befannte



Spindelbaumgespinstmotte (Hyponomeuta evonymella),

Abb. 211, Spindelbaumgefpinstmotte (Hyponomeuta evonymella), Länge bes Borberrandes eines Borberfügels 11 mm. (2. n. L.)

eine kleine, oben weiße Wotte mit schwarzen Punkten auf den Borberstügeln, die unten schwarzerau gesacht sind. Ihre Raupen leben gesellig in einem umfangreichen, weißen Gespinkt auf dem Spindel-

baum, beffen Blatter von ihnen, soweit jenes reicht, felettiert werben. Sind fie

erwachsen, so werben fie in einem kleinen röhrenförmigen und undurchsichtigen Gespinste zu rotgelben Puppen.

#### Die peranberliche Gefpinstmotte (Hyponomenta variabilis),

auch schwarzgraus Seckenschafe genannt, ist ber vorigen sehr chnsich, nur etwas kleiner, aber mit einer größeren Jahl schwarzer Auntte auf den Vorberfügseln. Die Raups ischwindigeseld mit schwarzem Kopf und elemfoldem, durch einen seinen Serich changsgesteiten Nackenschälb der brauner Astertappe. Die vorn und hinten braune, in der Mitte gelbe Puppe ruht wie die vorige in einem Gespinst, das jedoch so dim ist, daß der Inlass ebenfach teinenda bleibt.

## Die Fliebermotte (Gracilaria syringella).

Baufig bekommen unfere Fliederstraucher, nachbem fie fich taum begrunt haben, ein haßliches Aussehen baburch, baß ihre Blatter ploglich braun werben,

zusammenschrumpfen ober auch blafig aufgetrieben finb. Der Urheber biefer ameimal im Rabre auftretenben Befchabigung ift bie Raupe einer fleinen Motte, bie guerft im Mai aus ber überminterten Puppe und ein zweites Mal im Juli und August erscheint. Der Falter, ber fchmale, buntelbraune, golbalansenbe und mit meifen Bleden am Rorbers und Innenrande befette Borberflügel hat, fällt uns burch feine eigentumliche Baltung auf, ba er gewöhnlich vorn boch aufgerichtet auf bem erften Beinpaar fteht und fich mit bem Binterranbe ber Flügel auf bie Unterlage ftutt. Die Raupchen freffen entweber amifchen Ober- und Unterhaut bas Rleifch ber Blatter ober aber auf ber Unterfeite in bem nach unten eingerollten



Abb. 212. Raupenfraß ber Fliedermotte (Gracilaria syringolla).

Blatte, bis fie erwachsen find und fich jur Berpuppung an die Erde begeben.

Ein rechtzeitiges Abschneiben aller als befallen kenntlichen Blätter ist das beste Mittel, sich biese kleinen Tieres zu entledigen, das sonst in der zweiten Generation oft die gangen Filedersbifde durch seinen Fras zu entstellen vermag,

### Die Larchentriebmotte (Argyresthia laevigatella).

In ber Familie ber Widler begegnen wir einer großen Bahl von Schab- lingen, von benen nur einige wenige bier besprochen werben tonnen.

## Der roftgelbe Gichenwidler (Teras ferrugana)

hat odergelbe, bräumlichrote ober röttlich-graue, duntel gelprenkelte Vorderfüggel mit 2—3 braumtoten ober schrödigslichen Jieden am Randve. Er sliegt vom August an bis in den herbift, sucht sich domn ein Verstelle über den Winter, erschient im zeitigen Frühlighr wieder und legt nummehr seine Gier ab, aus denen dalb die brümschen, mit die hellen Längsfreichen geschierten Avappen ausschlichen. Diese fertigen sich meistliche Wespelmischen die der ertigen ich weistliche Gespinstrederen, die mit dem Kontantionen Kot angestütt werden, und gernagen die Vlätter vieler Laubhüser, besonders der Eriche, no sie die jahlereichem Vortammen ein völliges Abwelten der Triebe herbestühren tönnen. Man muß deshalb besonders an jungen Vähamen, denen sie oft felyr gefährlich werden, auf sie achsen und sie daren die für der ernichten suchen.

## Der grune Gichenwickler (Tortrix viridana). (Lafel IV, 9.)

Ein fleine, grauer Falter mit lichtgrauen Borberstägeln, aus bessen überminteten Gieren im Frühjahr bir fleinen, graufigen Münden beroagsche, bie sich anschapen eineragesche bie sich anschapen einer gesche bie sich anschapen einer Frühler aber frei sigend die mit wenigen garten Jaden umsponnenen Mätter benagen, so daß die Kichen, Laum begründ, wieder völlig lach werden. Die Berpuppung erfolgt im Juni, bald darnach das Erscheinen des Falters. Stare und Michen sind bet erfolgreichsten Bekändigen. Den, wie die in größere Jahl angesiedelt sind, sindet nam oft oassensiehen die Kichenselstände in frischen Laubschund, während ringsumher alle Alte als in ein Lute flessen die Lute fless

## Der Rieferngallenwidler (Retinia resinella).

#### (Zafel IV, 8.)

Im Mai und Juni trifft man ben auf ben Borberflügeln schwarzsbraun gesarbeten und an dien, blaugrauen, glängenden Wellenlinien senter auf ben Riefern, auf benen er seine Eier einzeln unterhalb ber Setlle, wo im nächften Jahre ein Quirt zur Entwicklung tommt, ablegt. Das Räupchen bohrt fich ins Mart und veranlaßt burch feine Tatigfeit fcon im erften Jahre feines

Lebens bas Beraustreten einer fleinen Bargtrane, Die im nachften Jahre immer gro-Ber wird, von weißlicher Farbe, ber bes getrodneten Barges entfprechend, ift und im barauffolgenden bie Buppe enthalt. Die Entwicklung bauert mithin faft 2 Jahre. Das Auffdneiben ber Gallen, um ben Innenraum bloß zu legen. genuat gur Befampfung, ba bie barin enthaltene Raupe ober Buppe bann ben Bogeln gur Beute ober aber burch bie

gerichtet mirb.



Bitterungseinfluffe zugrunde 266, 213. Daragalle bes Rieferngallenwicklers (Retinia resinella).

## Der Rieferntriebmidler (Retinia buoliana).

(Tafel IV, 6.)

Die Borberflügel biefes Rleinfalters find grange bis giegelrot mit breiten. filbermeißen Bellenlinien, mabrend die Sinterflugel einfarbig rotlichegrau find.

Er fliegt im Juni und Juli, feine Raupe, Die im Triebquirl ber Riefer vom Gevtember bis jum Dai lebt und biefem oft ein ftruppiges Ausfeben verleiht, ift ber Urbeber einer eigentumlichen Deformation, die wir oft beobachten tonnen. Es tritt nämlich burch ben Graf und bie einseitige Beschäbigung eine bogenformige Berfrummung bes Triebes ein, Die burch Berbolung fcblieflich feft wird und an bem fvateren Stamme bauernd fich burch bie einseitige Ausbiegung tenntlich macht.

In ben Anofpen ber Riefer lebt vom Geptember bis gum April als Raupe

## ber Rieferninofpenmidler (Retinia turionana). (Tafel IV. 7).

baburch eine beträchtliche Befchabigung biefer michtigen Solgart berbeiführend. Der fleine Salter, welcher im Juni und Juli oft in großer Menge auf ben Riefern gu finden ift, bat braungraue bis gelbe Borberflügel, bie blaugrau gewellt und am Saume roftgelb find. Die Sinterflugel bes Mannchens haben meifliche Farbung und eine graue Spige, bie bes Beibchens find grau mit roftgelber Spige. Die Raupen leben vom Juni



ab in ben Wipfelknofpen 6- bis 15 jähriger Kiefern, wo sie auch überwintern und im April und Mai zur Puppe werden. Die befallene Knospe vertrocknet gewöhnlich [chon im Winter, boch sucht die Riefer biesen Schaben badurch



Abb. 215. Riefernfnofpenmidler (Retinia turionana).

auszugleichen, baß eine ber feitlichen Quirltnofpen zum Saupttriebe wirb.

Die Bekämpfung biefer Kiefennfeinde ist höchstens bei einzelnen Pflanzen durch rechtzeitiges Vernichten ber Käupeden an ihren Fraßstellen möglich, eine Arbeit, bie aber gewöhnlich von den inseltenfressens Vögeln viel bester und gründlicher besorat wird.

Der breitflüglige Nußwidler (Grapholitha amplana)

lebt als Raupe in Cicheln, hafele, Wallnuffen und Ebele taftanien, die er vollständig aushöhlt. Die Berpuppung erfolgt im Frühjahr in der Erde,

Der Buchelwidler (Grapholitha grossana) halt sich in gleichem Entwidlungszustande in ben Bucheln und

ber glangenbe Rugwidler (Grapholitha splendana) in Gidgeln, felten in ber Frucht, bie ihm ben Namen gab, auf.

Der Fichtenneftwidler (Grapholitha tedella).

 fdimmern, ericeint im Dai, fliegt aber bis in ben Juli binein, Bei ungeftorter Bermehrung tann Rahlfrag bie Folge ber Raupentatigfeit fein, weshalb es gut ift, Die Triebe, welche Die beschriebenen Beschädigungen geigen, auszubrechen und zu verbrennen.

Der geedte Richtenrinbenmidler (Grapholitha pactolana).

Die Borberflügel biefes Falters find olivenbraun, burch ihre Mitte lauft eine weiße, glangenbe, boppelte Querlinie, bie nach bem Rlugelfaume qu in icharfer Ede portritt. Geine Muggeit fallt in ben Dai und bie erften Tage bes Juni; balb barnach erscheint bie blagrötliche Raupe, Die fich unter bie Rinbe bis auf bas Rambium einbohrt und bort in einer Befpinftrohre verborgen breite, unregelmäßig verlaufende Bange anlegt, bie, wenn fie gablreich porhanben find und ben Stamm umichliegen, jum Tobe bes oberhalb liegenben Teiles führen. Ihre Gegenwart gibt fich burch Bargtropichen und frumelige frag bes Bichtenneft Rotballen fund, Gelbft wenn es ju einer Musbeilung ber Bunden tommt, bleibt bie burch ben Raupenfraß hervorgerufene Unichwellung ber Quirle boch lange beftehen. Senichel empfiehlt



Abb. 216, Raupenmidlers (Grapholitha tedella).

gegen ben Schabling Aberftreichen ber mit Raupen befetten Quirle mit Teer ober Offnen bes Rinbenganges und Leeren ber blofigelegten Bunbftellen.

#### Der Zannenfnofpenmidler (Grapholitha nigricana)

bat bunfelbraune, piolettichimmernbe Borberflügel, über bie 2 graue Bellenlinien von vorn nach hinten verlaufen; aus ben von ihm im Juni und Juli an bie Anofpen junger Beifitannen abgelegten Giern ichlupfen rotbraune, ichmartlopfige Raupchen, Die in ben Anofpen leben und fie bis jum nachften Fruhiabr, bem Beitpuntt ihrer Berpuppung, völlig gerftoren. Die wieberholten Berftorungen bes Saupttriebes fubren zu einer ichirmartigen, fur biefen Schabling febr charafteriftifchen Bilbung bes Baumchens. Ausbrechen ber befallenen Anofpen ift bie einzig mogliche Art ber Befampfung.

Außer ben porftebend genannten Arten gibt es noch viele anbre, bie mehr ober meniger ftarte Beschäbigungen an ben gu Bierzweden in unfern Garten angepflangten Baumen verurfachen tonnen; ber gur Berfugung fiebenbe Raum geftattet jeboch nicht, naber barauf einzugeben.

### Rweiffügler.

Babrend bie eigentlichen Fliegen ben Bierpflangen fo gut wie gar nicht fchablich werben, gibt es eine Angahl von nicht ungefahrlichen Muden, bie, weil fie Gallenerzeuger find, Gallmuden genannt werben. Es handelt fich ba um meift febr fleine Befchopfe, bie, mo fie fchablich werben, bies nur infolge ibres gablreichen Bortommens an einer Bflange fein tonnen. Befonbers an ben Beiben machen fich verschiebene Urten bemertbar, von benen

## bie Beibenholggallmude (Cecidomyia saliciperda)

junachft ermahnt fein moge, beren Larven oft in großer Bahl im Rambium bes machfenben Bolgringes leben. Babrenb guerft bie langlichen Larventammern noch



Abb. 217. Querichnitt burch eine Beibe mit ben Larvenfammern ber Beibengallmude

burch bie Rinbe gefcutt find, blattert biefe fpater ab und laft nun bie Bucherungen beutlich ertennen. Da fich bie Giablage ber Ducken meift bort vollgieht, mo fie ihre Entwicklung beenbet haben, fo liegen bie Rammern bismeilen jahresringmeife übereinander. Die befallenen Zweige, beren Belaubung nur burftig ift, bie auch, namentlich wenn es fich um gelbrindige Beibenforten handelt, buntel verfarbt ericheinen, fterben ichließlich ab.

Mle Befampfung tommt bas Abichneiben ber erfrantten Zweige, bas aber vor bem Abfallen ber Rinbe erfolgen muß, ober bas Aberftreichen ber Gallanichmelungen mit Leim in Betracht, burch bas bas Mus-

fchlupfen ber Muden verhindert mirb. Unschwellungen an jungen Beibenruten von mehreren Centimetern Lange rühren von

#### ber Beibenruten aallmude (Cecidomvia salicis)

ber, beren Larven gefellig, aber jebe für fich von einer fleinen Gallentapfel umichloffen, im Martforper leben. Auch bier fommt rechtzeitiges Abichneiben und Berbrennen ber Ruten allein in Frage, um einer

Bieberfehr bes Schabens vorzubeugen.



bie als Larve in ben Endinofpen verschiebener Beibenarten lebt, verurfacht eine rofettenformige Bilbung bes Triebes, ber baburch in feinem Langenmachstum gebemmt mirb.

#### Dije Beibenblattgallmude (Cecidomyia marginem torquens)

enblich bewirft bas Umrollen ber Blatter vom Ranbe her nach unten.

Die Rofengallmude (Diplosis rosiperda)

lebt im Larvenguftand in ben Anofpen ber Bartenrofe, bie infolgebeffen vertrodnen. Die im Bachstum gurudbleibenben und baburch bie Gegen-

(Cecidomyia saliciperda).



Mbb. 218. Ballen (gefchloffen unb aufgeschnitten) ber Beibenrutengallmude (Cecidomyia salicis).

wart bes Schablings verratenben Anofpen muffen abgeschnitten und verbrannt werben,

Biel ichablicher als biefe ift

bie Ofuliermabe (Diplosis oculiperda),

bie Barve einer ihr nach verwandben Art, die an ein Otalationsssellen frist ober auch zu Dunderten im Marf ber Rosenwildinge lebt, die dadurch zum Abstechen gebracht merben. Man schieft sich im erften Jalle daburch, daß man die eingestehen Augen lose mit Balte umhöllt, die die Macken nicht zu ubrehderingen vermögen, ober die Berbelungssellen dahn mit Baumwachs bestreicht; im leberen Jall empfieht sich ein Junuschienben der befallenen Schmunden.



Abb. 219. Ofuliermade (Diplosis oculiperda.) (Rad v. Echiling.)

## III. Unhang.

## 1. Die wichtigsten Mittel und Geräte zur Bekämpfung von Oflanzenschädlingen.

Sie gerfallen in birefte und indirette Mittel, Die beibe fur bie normale Entwicklung ber Bflangen von gröfter Bebeutung finb.

Wie fcon in ber Ginleitung und in bem allgemeinen Teil biefes Buches ausgeführt, jedoch nicht oft genug wiederholt und bem Lefer - fomobl bem Berufsgartner als auch bem Laien - nicht feft genug eingepragt werben tann, befigen wir in ber Ausmahl ber fur ben uns gur Berfugung ftebenben Blat richtigen Arten und Corten von Bflangen, fowie in ber fachgemagen Bflege berfelben bas ficherfte Mittel, bem Auftreten von Pflangenfrantheiten und Befchabigungen vorzubeugen. Die richtige Spigiene fvielt im pflanglichen Leben feine geringere Rolle als im menschlichen! Es gibt gwar bier wie bort allerlei Mittel, bas Auftreten und bie Beiterverbreitung biefes ober ienes Schablings ju perhuten, aber bas ift und bleibt boch nur Studwert, wenn wir gegen bie wichtigften Grundfage ber Sygiene fundigen. Darum forge man in ben Garten fur gute Ernabrung ber Bflangen und fur reichliche Durchluftung bes Bobens, für genugend, aber nicht ju viel Feuchtigleit, ferner auch fur richtige Bentilation ber Raften und Gemachshaufer, mobei freilich bie Bflangen por Erfrieren und Erfalten gu fchuten finb: man forge ferner für genugend Luft und Licht und vermenbe fur bie Unpflangung in bumpfen Lagen nur beftimmte, fur fie geeignete Pflangen, wenn man fie nicht lieber überhaupt gang unterlagt. Ferner taufe man nur abfolut gefunde Pflangen, nehme auch bie Stedlinge nur von folden und verwende nur bas befte Saatgut. Gerner mable man nach Moglichkeit biejenigen Gorten und Barjetaten, Die fich in ber betreffenben Gegend ichon bemahrt haben und bevorzuge beim Untauf alterer Baume und Straucher Gartnereien mit einem bem eigenen Barten möglichft gleichen Boben, Gerner forge man gleich bem Landwirt fur einen regelrechten Fruchtwechfel, benn bei andauernbem Unbau ein und berfelben Bflangenart wird ber Boben einseitig an Nabrftoffen erichopft, außerbem werben baburch bie Barafiten ber betreffenden Bflangen mit herangeguchtet und bie Gefahr bes epidemifchen Auftretens berfelben vergrößert. Ferner vernichte man rechtzeitig bie erfranften und befallenen Bflangenteile, ebe bas Abel allgu meit verbreitet ift, und mit ihnen ben Schabling felbft; man vernichte bie franten Teile aber fo, baß fie baburch wirtlich unschablich gemacht werben. Gie nur abgufchneiben und bann unbeachtet liegen au laffen, ift gang gwedlos; auch bas Werfen auf ben Romposthaufen ift oftmals recht bebentlich \*); tiefes Bergraben ober beffer noch fofortiges Berbrennen ift bas einzig Richtige!

<sup>\*)</sup> Die Binter- ober Teleutosporen ber Boftpilge beispielsweise find, felbft wenn fie bereits ein ganges Jahr lang von Erbe bebedt waren, noch vollftanbig feimfähig.

Reben ben vorfiehend aufgeführten Dagnahmen find bann freilich auch

#### Chemikalien

bei der Bekemplung om Pflangenfahlingen febr wertvoll. Durch fie sollen entwoder die Schädlinge selbt vernichtet oder die Pflangen vor einem Befall geschätzt werden. Sier heißt es daber aber auch wieder "je eher, delto besset" Gerade bei einem der wichtigten Pflangenschummtliche much zu beitger! Gerade de einem der wichtigten Pflangenschummtlich men kupfer, ist irchabetigte Annendung überhaupt Bedingung sur den Erfolg, denn wenn erst eine Institution statzelunden bat, ist die nachträgliche Behandlung der Pflangen mit demstelben meissen zwerfelos.

Weiter ist dei Perwendung vom Chemitalien au beachten, dog die Mittel an sich nicht etwa schäbigend auf den psanzlichen Organismus wirten, ein Woment, welches leider bei vielen der in neuerer Jeit angspriesen Mittel nicht yutrisst, und endlich, dog die Plangen bezw. Zeise berselben durch eine solche Behandlung sir die Menschen nicht wertlos werden, wobei hier nur an die Arsenis-besprigung der Odhschum erinnert sei.

Rupferoitriol. Eins der wichtigken chemischen Mittel zur Bedämpfung on pilglichen Schädlingen ist das Kupfer, das meistens das Rupfervitriol benutz wied. Sehrers schädigt freilich infolge feiner sauen Geneben Gigenschaften die grünnen Pfranzenteile. Wenn es zum Bespripen solcher verwendet werden solch gemeinen Pfranzenteile. Wenn es zum Bespripen schofer verwendet werden solch geben der den Solchen Beschen Schaltungendo ist dem Nicht-Chemister oder dem mit solchen Urchelen weniger Bertrauten zu empfehlen, hierzu nur solche Stoffe zu wählen, die an sich die Pfranzen nicht verlegen. Daher verwende man bei der Eelsbereitung von Kupferbrühen zum Bespripen nur Kalt, und zur gleiche Eiche Kreiten und Pfranzen zu der Verlegen und kalt, und zur gleiche Eiche Kreiten gen zu kalt. Die als dieses deien deben Anwonnenten beschend Brühe neunt man Bordelaiser von die eine der Gereitung ist besochten, daß der Kalt frijch gedrannt ist, also möglichst wenig Kohlensauer angegen das und sind gut 10st, ternet, daß der andenten weber in selter Form noch in tongentrierten Lösungen, sondern in möglichst verdünnten Kultung.

Gine brauchdare Kupfertalkbrühe, und zwar 100 Liter, wirb nach folgender Borschrift bereitet:

- 1. 3m einem emaillierten ober bölgernen Beföß, 2B. diene alten Betroleumtonne, wird N Allo Ruphrentitoil in 6D Liter Boffer geföß. Dies gefäghet einwober in etwas beigem Wassfer, das damm mit taltem Wassfer aufgefüllt wird, oder in der Wassife, daß das in ein Iteines Scädgen, einem alten Strumpf 2r. gefäglitete Rupfervitrol in 5D Liter Wassfer binningsbängt und bisweisen umgerührt wird. Daburch, das man das Rupfervitrol oder bet Berenbung gut gefüglich, beföhret nam sieme Wössigheit.
- 2. In einem zweiten Gefäß löscht man zunächst I kg frisch gebrannten Kall in der üblichen Weise mit etwas Wasser (Borstächt! daß nichts in die Richer, kanntelten der Gertanden.)

  18

Mugen fpritt!!) und gibt allmablich foviel Baffer gu, bag man ebenfalls 50 Liter Ralfmilch erhalt.

3. Alebann merben bie unter 1 bergeftellten 50 Liter Rupfervitriollofung und bie unter 2 bereiteten 50 Liter Ralfmild aufammengemischt, und gwar entweber burch gleichzeitiges Gingießen beiber in ein brittes Befag ober burch Gingieken, ber Rupferlofung in ben Raltbrei unter Umruhren. (Richt umgetebrt!)

Die Befolgung ber angegebenen Borfchrift ift gur Bereitung einer brauchbaren Brube absolut notig, benn gwischen bem Rupfervitriol und bem Agtalt finden beim Busammenschutten chemische Umsekungen ftatt, Die fich nur bann in ber gemunichten Beife vollgieben.

Bei Bereitung ftarferer Bruben verfahre man ebenfalls genau wie porftebend angegeben, nur nehme man größere Mengen ber Chemitalien. alfo gur



Bereitung einer 2 % igen Brube ie 2 Rilo Rupfervitriol und Agfalt. Comadere Bruben erhalt man burch Berbunnen ber 10/aigen. Die richtig bereitete Rupfer-

taltbrube itellt eine icon blaue, etwas fchleimige, trube Fluffigleit bar. Nach einiger Reit trennt fie fich in einen ichleimigen blauen Bobenfan und eine barüber ftebenbe mafferhelle,



beren Dberfläche fich bald ein fettartiges Säutchen geigt \*). Man perabiaume

niemals por Mbb. 220. Durch Borbelaifer Brube befchabigte Apfelblatter und Gruchte. ber Bermen-A Muf bem im übrigen grinen Bigtt bitben fich großere ober fleinere braune Biede. Diefe Stellen werben ichliefilich gang traden und reifen ein (bie weißen Stellen im Bilbe), bung aus ber fo bak bas Blatt mie befreffen ausflebt. frifcbereite.

B Muf ben Gruchten bilbete fich ein Echorf abnlich bemjenigen nach Fuficlabiumbefall. Die Bruchte reiben an biefen Stellen ichtiebtich auf. Das Rranthetisbiib bat mit bem burch ten Brube ein Buficiablum bewirften große Abnitchteit. (Bergl, Zafel 1 Abb. 3b.)

Mafferglas.

Orig. A nat, Grobe, B eimg auf bie Saifie perfieinert.

voll zu icov.

fen, um ju prufen, ob dies gutrifft. Ift bies nicht ber Fall, fieht alfo bie über bem Bobenfat ftebenbe Rlufffateit noch blaugrun aus, fo mar ber Ralt

<sup>&</sup>quot;) Bor bem Gebrauch ift bie Brube baber gut umguruhren, benn ber blaue Bobenfat ift bas Birffame!

ischiecht, und die Brühe ist undrauchar, denn sie beschäbigt die Pslaugen, indem sie größere oder steinere kraum stecke auf den Midtern (f. Alb. 202A) und Schorfiellen (f. Abb. 202A) und Schorfiellen (f. Abb. 202A) und den jungen Trauben und Frücken hervorruist; unter Umständen bewirft sie sogar vorzeitigen Bictifall. die tengiert alsbann schwarzeitene Jauer, während eine gute Krübe alkalisch ist, allo rotek Zachmushappier erhältlich in jeder Aposseke bildut, im Gegensah zu schlechter Verühe, die blauek Andmushappier voket.

Reuerbinge mirb vielfach empfohlen. Bufate zu ber Borbelaifer-Brube gu machen. Die einen berfelben, g. B. Bucter, Geife zc. follen bie Rlebefähigfeit erhöhen, bie anderen, 3. B. Arfenit, follen die Borbeaurbrube, Die, wie fcon eingangs ermabnt, nur ein Fungicib (Bilgaift) ift, gleichzeitig zu einem Inseltengift machen. Diefe 3bee ift an fich zweifellos gut, nur ift babei zu beachten, bag manche ber als Bufage in Betracht tommenden Stoffe, in erfter Linie bas Arfenit, auch fur Menfchen ftarte Gifte find. Arfenithaltige Bruben burfen baber nur ausnahmsweise und mit größter Borficht und auch nur im geitigen Grubiahr, wenn die Fruchte noch gang flein find, gum Befpriten von Obftbaumen verwendet werben. Ferner barf bann teine Untertultur por. handen fein, weil bas burch ben Regen im Laufe bes Commers von ben Baumen abgefchwemmte Bift bie unterhalb berfelben ftebenben Bflangen, g. B. Salat. Erbbeeren zc. beneken und fur ben Genuß unbrauchbar machen murbe. Man verwendet von Arfenitsalzen fur Befprigungszwede arfenfaures Blei, Barifer Grun, ober arfenige Caure. Lettere wird zwedmagig vor bem Gebrauch burch Rochen mit Coba in eine losliche Form übergeführt.\*)

Auffatt fich die Rupfer-Brüße in ber angegebenen Weise zu bereiten, tann man sie auch aus entsprechenben, im handel ethältlichen, sobritmäsig gewonnenen Pulverzemischen durch blofies Ausschlein bereichten in Walser herftellen. Leiber entsprechen manche der Ausber nicht den eingangs gestellten Foderungen, denn die Pfangen meeten durch die Bechalten mit den aus benschen bereiteten Brühen beschäden der bericken bereiteten Brühen beschäden Einzie die Pfangen metern durch die Benschen fich indessign gehört. Bu diesen Bruher wie beschieften Brühen beschäden gehört. Bu diesen Bruher wie der Brüher Bruher fahren der Brüher Bruher fahren der Brüher Bruher der Brüher Bruher der Brüher Bruher der Brüher Bruher der Brüher Brü

Die auf die eine oder andere Weise bereiteten Valhen werden dann mittelftgesigneter Spriken (s. S. 199) auf die Pflangen gesprigt. Dies hat im allgemeinen vor der Erkantung zu geschehen, und zwar sollen Kernobsstämme 3 mat besprigt werden, nämids das erstemat kurz vor der Blüte mit stärkeren (etwa 2 propentigen) Brühen, ferner unmittelbar nach vollendeter Blüte und endlich

<sup>&</sup>quot;) In den Bereinigten Staaten von Bordamerifa, stellt man aefenhaftige Berdeutprüße in der Weife ber, daß man dog, weißes Arfenit und Wog, truftallistete Soda in etwa 460 g. Wasfler todg, is is erftered gelöft ift. Dann füllt man die Milligiteti auf im Gangen 600 cem auf, verfelt je 800 Elter fertiger Bordelaffendrüße mit 1/2 litter jener longentierten Arfenitibum um fügl dem Mannes falligitet von von al filt frijd gedramten Auff bingu.

Die Bezugsquellen find:

<sup>\*\*)</sup> Chemifche Fabrit in Emmenbingen bei Strafburg i. G.

<sup>\*\*\*)</sup> Chemifche Fabrit in Beufelb in Bagern.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Jean Souheur in Antwerpen.

2—3 Wochen später mit schnödsperen (etwa 3/1, bis 1 prosentigen) Artiben. Pfirlischdame durfen nur vor dem Anospenausbruch mit Auspreidungen behandelt werden. Mit der Besprigung der Keben ist schon vor der Blützest zu beginnen, später ist dies dann nach Bedarf mehrsach zu wiederhosen, sobald der Vegen den Uberzug abgewalchen hat. Direkt in die Blüte zu sprizen empsiehlt sich nicht.

Die aus tauflichen Pulvergemischen hergestellten Brühen find in den beigegebenen Anweisungen entsprechenden Konzentrationen zu verwenden.

An Stelle von Befprigungen mit Aupferbrühen sind auch Bestäubungen mit vor jermigem Aupfervitrol, vermigt mit indifferenten Pulvern, wie Auflum ze, empfohlen. Der mit biesen Mitteln erzielte Exfolg steht jedoch im Algemeinen hinter bem mit ställigen Mitteln erhaltenen zuruck.

Schwefel ift im moglichft fein verteilten Buftanb eines ber wirffamften Mittel gur Befampfung ber außerlich auf ber Oberflache ber Birtepflangen machienben Schmarobervilge, insbefonbere ber echten Mehltaupilge. Birtung beruht auf ber Entstehung von fcmefliger Gaure, Die jeboch nur in ber Barme (bei minbeftens 15 °) gebilbet wirb, aber ichon in geringen Spuren pilgtotenbe Gigenichaften befigt. Dementsprechend foll bie Schwefelbeftaubung an marmen Tagen bei windftillem Wetter vorgenommen werben, und gwar fruh am Morgen, wenn die Bflangen noch vom Tau befeuchtet find ober nach einem Regenschauer, weil bas Bulver bann gut haftet. Un febr beißen, fonnigen Tagen vermeibe man jeboch bas Schwefeln, weil erfahrungsgemäß befonbers jungere Bflangenteile bann leicht beschäbigt werben. Je feiner ber Schwefel ift, befto beffer ift feine Birfung. Gepulverter Schwefel haftet, weil er aus fleinen icharftantigen Bartitelchen befteht, beffer als Schwefelblute, beren Rornchen rund find. Befonbers gut foll fich bie Sanbelsmarte Ventilato bemahrt haben. Wenn Regenguffe ben Schwefel abgewafchen haben, ift bie Behandlung zu wiederholen, mobei bie ju fcutenben Bflangenteile nicht ju bid, aber moglichft gleichmäßig bebect werben muffen. Das Beftauben tann mittels ber Braufe einer Giegtanne, beren Stiel-Loch mit einem Rort verschloffen ift, ober mittels tauflicher Schwefelquaften ober besonderen Berftaubern (f. G. 200) ausgeführt merben,

Schwefelkalium, auch Schwefelleber genannt, bilbet eine grünlichgetbe in Balfer leicht lösliche Masse wird neuerdings speziel als Verkanpfungsmittel des anertlanischen Etachelbezennehltaunglies empfolien. Die Sträugker find zu dem Index und 100 21ere Wasser, auf von 200-400 g auf 100 Viere Wasser, wordt dereits dein Ausstried zu beginnen, und wood dann — bei vohoebner Instittion — in etwa 1stägiagen Monidenräumen zu wiederbolen ift.

Ahtalt — und zwar frijch geloicht und zerfallen — Dient im trodenen, pulverigen Zustand zur Bernichtung von Nactischneden und Blattwespenlarven. Er wird mittels ber Brause einer Gießtanne ober eines Berftaubungsapparates ausgestreut.

Anfalf in Waffer angerührt bient zum Anstrich von Baumen und Strauchern, um fle von Flechten und Moofen zu faubern. Auch bie an der Borte abgelegten Eier vieler schölichen Instetten werden burch Bespriesen der Kalume mit Kaltmids pernicigket; lerner auch die gang zeitig im Archighst des Gommenschen auf den eben ergrünenden Stachelbeersträuchern lebhaft umherlaufenden Spinnmilben. Man bennigt eine 10-12 kg Kalt auf 100 Lieter Wolfer. Durch Jusig von Vurg, Alfe oder Odffenslut fann dem Brei die greffe weiße Jarde genommen werden. Das Anfalten der Bumme geschießt gerecknäßig im Spächerbli nach dem Auchfalt und haven mittels eines groben Kinsels der Spripappractes. Just Vektumpfung der Spinnmilben sind de Velprügungen an den ersten warmen sonnigen Archbsinschan, etwa mit Makty vorzuschen.

Eisenvitriollosung wird zum Anstreichen des Rebholges als Borbeugungsmittel gegen schwarzer Brenner verwendet, und zwar in etwa 50 prosentiger (1) Lösung. Statt bessen minmt man auch 10 progentige Schweselssaue.

Als Betämpfungsmittel ber Chlorofe tut bas Eisenvitriol bisweilen ebenfalls gute Dienste. Man dungt fleine Baume mit 1 kg, große mit 2 kg Gisenvitriol, welche man in ben start angesuchteten Boden eingräbt, und zwar in einer Entfernung von 1/4—11/6. Weter vom Stamm.

Teer. Nur Steintoflenteer, nicht aber Holzschlenteer, darf verwendet werden. Er dient zum Berstreichen von größeren Bunden, um das Eindringen von Pilgidden in dieselben zu verhaten. Damit er leichtstüffig wird, ist er vor dem Gebrauch zu erwärmen.

Statt bes Teeres ift in den festen Jahren vielfach Aarbolineum mit yutem Erfolg verwendet worden. Dasselbie ift auch ein gutes Mittel zur Befämplung von verschiedenen durch Pilie bervorgebrachten Holltantspeiten, p. B. Kreds, sowie von Infesten, p. B. Mute und Schildaufen. Anolpen und einfährige Triebe werden freisig durch des Mittel folsty geschädigt, und yaver bald werh, aben weiniger, wobei zu beachten ift, daß nicht alle Handelsmarten gleichwertig sind. Die Sorten Schacht, Avenarius x. gehören zu den empfehenswerten. Bon der Berwendung des Kartolineums zum Afpreichen von Teribhaufern. Mitsbeertäffen ze. ift mit Auchficht auf bei bisher gemachten Erfahrungen vorläufig noch abzuraten. Das bevochgiete Eingeben der in solchen Kärtolineums sein.

Petroleum ist eins ber wirtsamsten Mittel jur Veldimplung von Insteten. Seine Berwendung wird jedoch dadurch erschwert, daß es im unverdünnten Zusstand der Angleich von der Verläussen eine feine feine feigenstellt bei gefünen und stüngeren Teile berseiden — ichädigt, und daß es anderereitis nicht ohne weiteres mit Wasser von erer berühmt werben tann, weil es sich infolge seiner dietzigen Velschsseineit mit densellen nicht vermisch. Durch Zusch zu des von bestimmten Chemitalien und geeignete Verarbeitung berseißen dam jedoch auch Vertroleum in Sossung gebracht, ober venigstens so sein vereicht voreren, daß diese Vertrelium einer Volung gebracht, ober venigstens so sein vereicht vererben, daß diese Vertrelium einer Volung getächsommt. Diese leigtere Form beseichnet man als Emulifon. Damit sie brauchder ist, muß sie die Kigenschaft baben, sich auch im verdinaten Justand. als and nach Zuschaft größerer Wengen Wasser, längere Zeit ungersetz zu halten, ohne daß sich das Vertoleum wieder ausschieder.

Um Betroleum berartig zu emulgieren, verfest man es mit Laugen, Seife ober

Tabat wird in ber verschiebensten Form als Insettengist verwendet, und zwar zum Raudern (1. S. 42), Berftänben und Spriften. Zum Räuchern be. nützt man zwecknäßig den Houbolbischen Apparat (f. b. S. 201). Zum Bespriften bebient man sich verschiebener Mischungen 3. A.:

- Tabalbrühe: Bon einer fongentrierten, burch Austochen von Tabal gewonnenen Brühe wird eine 2-3 % ig Wijung bergeftellt, mit welcher fleinere Pflangen burch Gintauchen, größere burch Besprigen beneht werben. Gegen Blattläufe.
- Leinewe beriche Mischung: Man übergießt 5 Plund ordinären Zabal mit einen habben Einer wormen Wosselfer, fäßt bies 24 Stunden an einem warmen Orte stehen und gießt dann die Jissifigkeit al. Die so erhaltene Brühe vormengt man mit der gleichen Wenige Minderblut, einem Zeif gelöschem Kall und 16 Zeifen spischem Namist, läßt sie eine Jissifigkein kall und 16 Zeifen spischem Wegen nicht mehr achgenochen wird. Gegen Hogloberen
- Tabatextraft "Excelsior" in 2 prozentiger Löfung gegen Blattläufe, in 6%; iger Löfung gegen die rote Spinne; 60%; ige Löfung des Cytraftes, auf heiße Eisenplatten gegoffen, bient zum Mäuchern in Gewöchsbaufern; zu beziehen durch Bebenebetti Bedefid & Romp, in St. Ludwig i. E.

Quaffiabrühe: 71/2 kg Quaffiaholz wird in 50 Liter Waffer, 12 1/2 kg Schmierfeife gleichfalls in 50 Liter Waffer aufgetocht. 1 Liter Quaffiabrühe, 1 Liter Seifenbrühe und 8 Liter Waffer ergeben dann die wirtsame Mischung. Gegen Blattlaufe.

Roch'iche Fluffig feit: 1 kg grüne Seife wird in 5 Liter heißen Baffers aufgelöft; 250 g Quaffiafpane werben in 5 Liter Baffer aufgebocht; beibe Bofungen werben nach 12 Stunden zufammengegoffen auf 50 Liter verdunnt. Gegen Blattlaufe.

Refler'iche Fluffigfeit: 40 g Comierfeife, 50 g Umplaffohol,

200 g Spiritus auf 1 Liter Baffer, ober: 30 g Schmierfeife, 2 g Schwefelkalium, 32 g Amylalkohol auf 1 Liter Basser. Gegen Blattlaufe.

Fuhrmann'iche Fluffigleit: 1 Zeil Pferdefett, 1 Zeil Schmiertran, 3 Zeile Spiritus, einige Korner Rochals, für alle Baumteile; für altes Solg, nicht für junges Solz und einjährige Triebe!) jügt man noch 1/4 Zeil ungereinigte Karboliture bingu. Gegen Bluttaufe.

Blutlaufe. Bu beziehen durch Friedr. Baper & Romp in Elberfelb.

Antisual jum Bestreichen ber Baume. Gegen Blutlaufe. Bu bezieben burch Bufd & Romp. in Nieber-Rochwith, Poft Bublau.

Infettenpulver gegen Thripje (f. G. 42).

#### Gerafe und Apparate.

Sprihapparate. Zum Belprihen der Adume und Psanzen mit Chemitalien sind die gewöhn lichem Gartenfprihen möglichft nicht zu benühen. Es tommt eit den Besprihungen nämlich nicht etwa darauf an, den zu behandelnden Bäumen große Filissssetzum zuzuschleren, sondern vielineser barauf, mit möglichst wenig erofe Filissssetzum zu zuglühren, sondern vielineser barauf, mit möglichst wenig



Küffigleit alle Leile gleichmäßig zu benehen. Dies ift nur mögich, wenn die Sprifts die Küffigfeit in nebelartig seiner Berteilung von sich gibt. Anderensalls
sind die gebildeten Tropfen viel
au aroß, und die Rüffigleit rollt



Abb. 221. Apparat jum Berfprigen von Borbelaifer Brube und anderen Gluffigleiten.

pon ben Blattern fcnell ab, ohne benfelben zugute gu tommen.

Fur bas Bejprigen ber Pflangen mit Chemitalien find baher besondere Apparate mit fein gerftaubenden Mundstüden tonstruiert. Die Flussigiet besindet fich bei benfelben in Butten, aus benen fie burch Drud ausgespritt wirb. Die Art. wie bies gefchieht, ift bei ben einzelnen Guftemen, von benen bereits eine gange Reihe eriftiert, verschieben. Gie unterscheiben fich fpeziell burch bie Art ber Druderzeugung und bes Berfprigens. Bei einer Urt wird ber Drud burch fortmabrenbes Bumpen bergeftellt (f. Abb. 221), bei anderen wird Drud nur einmal por Beginn ber Arbeit erzeugt und endlich bei einer britten Art ift überhaupt teine Bumpe porhanden, fonbern ber Druck wird burch die aus bem gu vermenbenben "Braufefalg" fich entwickelnbe Roblenfaure erzeugt. Un ober in ben erfigenannten Apparaten befinden fich Rolben., Flügel- ober Membranpumpen. Bei ber zweiten Urt, bei ber nur einmal gepumpt zu merben braucht, find Butte und Bumpe getrennt, und bie in ber Butte befindliche Aluffigfeit mirb mittels einer Kompreffionspumpe unter Drud gefest. Bu legeren gehoren bie Apparate pon Maufart-Berlin, au ben erft ermabnten biejenigen von Gebr. Solber in Mehingen (Burttemberg), Blat in Lubwigshafen, Allweiler in Rabolfzell, Loreng in Ettlingen (Baben). Bermorel in Billefrance 2c. Billiger als bie porfiehenb aufgeführten, jeboch nur in Rleinbetrieb verwendbar, ift ber Sprigapparat von Bebr. C. u. F. Difch Berlin, Chauffeeftrage.

Bon Apparaten jum Berftauben pulverformiger Gubftangen gibt es ebenfalls ichon eine gange Reihe. Fur ben Rieinbetrieb genugen In-



Abb. 222, Blafebalg jum Berftauben von Bulvern.

Jate ben Rieinbetrieb genügen Infeltenpulvertyritigen ober Schwefelqualfen. Zeigere befehen aus qualtenstigem Binfel mit hohlem Sitel. In legterem befinder fich ods zu verwendende Pallorer, welches durch Seieböffmungen in die Binfelquaften fällt. Har größeren Vertrieb find befonderer, nach Art der Wolglödige Konftruierte Appacate aus empfelien (f. 1866, 2221; bei

Alebsacher. Biete Infelten, namentlich Rleinschmeiterlinge, kann man mittels bes Alebsaches massenhaft songen. Diefes Gerat besteht aus einem mit handstille bes Alebsachen Mahmen, ber mit wertung die ger Vorbstagage überspannt fit. Lehtere wird mit einem Alebssoss die die genemen Biegenleim ober bergl.) auf beiben Seiten bestrichen. Eine Walchemoeite von 7-10 mm ist vollkommen engenung, um auch die Kleinkomsen eine Machamoeite genung, um auch die Kleinkomsen eines

Flügels mit der Alebmasse hirreicht, sie festzuhalten; je engmasschier die Gage ift, besto mehr Wiberstand wird durch die Lutz geleistet, und um so schwieriger ist die Sandhabung des Käders.



Schmetterlingsnes. Infelten, bie in großer Bahl auf ben obern Teilen von Pflangen figen, tonnen bisweilen durch Benuhung des Schmetterlingsnesse restigterich betämptt werden. Jür gewisse Jälle, so besweisse mes sich gie Weten mit lichenden, gleich, mäßig hohen Gewächsen handelt, eignet sich besweisse her bei der beit der bei der bei



Abb. 223. Rlebfacher gum Schmetterlingefang. (T. u. 2.)

Abb. 224. Ren jum Fangen von Aleinschmetterlingen und Rafern, bie fich in ben oberen Teilen niedriger Rulturgewächfe herumtreiben. (E. u. &.)

ftreifen ber Pflanzen von rechts nach links gestattet.

Solshammer. Jum Anprellen ber Baume, um Die barauf sihenden Käfer oder Raupen herunterzuwerfen, bedient man fich eines farten golghammers, ber auf der Geldagsläche mit Werg ausgepolstet und mit Leben übergogen silt, damit eine Wertspung der Schamne verhütet werde. Die Schläge mit dem hammer muffen turz und frästig fein.

Raupenfadeln. Diese bienen bazu, gesellig lebende Raupen in ihren Restern zu verbrennen. Eine der gebrünchlichten ist die Mader'sisse Fackel, zu begieben von D. dutter, Gortmuertkyuglobr'd in Bauhen. Eine andere, einsache Bachstadel wird von der Firma R. Battner in Sorau in den Handel gebracht.

Haubolds-Oresbener Raucherapparat ist ein auf niedrigen Jüßen stehender Rost aus Gisendraht, auf dem das auf imprägniertes Papier geschüttete Räucherpuloer (f. unter Tabat) verdrannt wird.

Fanggürtel, Obitmadenfallen (j. G. 109). Bezugsquellen: Flinsburg-Radenheim a. Rh., ferner Deutiche Rartonggen-Induftrie-Berlin u. a.

Fanglampen (f. S. 54 und 111).

Fangglafer für Befpen und Fliegen (f. G. 57).

Leimringe (f. G. 107).

Petroleumtanne jum Befampfen bes Schwammfpinners (f. S. 101).

Berrenfallen (f. G. 43).

Buhlmausfallen (f. G. 38).

## 2. Krankheiten und Beschädigungen, nach Mirtepflanzen acordnet.

#### (Die Biffern bezeichnen bie Seitengablen.)

60, 61, 91, 107; Blüten 90

129. b. Blätter 53, 59, 60, 94

Buchsbaum, a. Roft 161. Cacteen. a. Faule 147. Camellia, a Blattflede 158

Campanula. a Roft 162

Chamaerops a. Blatthot

Chrnfanthemum, a Dehl-

Cichorie. a. Dehltau, echter

Cinerarien. a. Mehltau, falfcher 146, b Blätter 42, 94.

Coniferen f. Dabelholger.

Crocus. a Hot, fchwarger 152

Cyclamen. a. Blattflede 157. Vincetoxi-

Cypripe dium. b. Blatter 63.

Blattflede 157

Carex : Arten. a. Roft

chen 159

tau 148. Roft 161.

fleden 158

Cynanchum

cum. a. Roft 1

frantheit 127.

abfterben 152

125. Roft 130.

Früchte 96, 114, 115 Blumen.

Bohnen, a Drobanche

Riedenfrantbeit 126

Bodsborn.

Aborn, a.") Diftel 15. Um. allen ber Reimpflangen 147 Mehltau 148. Rotpuftel. frantbeit 149. Schwarzfledig: feit ber Blatter 150. Ginfcnürungefraufbeit berReimpflanzen 158. b. Blätter 54. Alsineen. a. Roft 163. Ampelopsis. a. Blattflede

Apfelbaume. a. Lohfrantbeit 4. Burgelfropf 65. Glafige Früchte 66. Dehltau 70. Schorsted an dem Frücher 73. Mußsiede an den Brücher 73. Mußsiede an Den Blättern 73. Strebs 74. Womiliaftentügt 12. Frucht-faule 29. Zriedertraufung 25. Stitterfaule 85. d. Stamm 99. 104. 115. Zriede 97. 110. 113; Blätter 85. d. 97. 195. 199. 107. 112. 114. Blüten 191. 69, 107. Früchte 96, 103. Brittlefen 4. McGleb 12. Schorfflede an ben

Monifiafrantheit 82. Frucht-faule 82. Trieberfrantung 82. chorfflede an Früchten 86 Schorijear an Fruchen an Schorijchustransheit 87, b. Stamm 111; Triebe 97; Blütter 53, 92, 97; Blüte 97; Früchte 96, 110.
Urtisch oden a. Mehltau,

falfcher 122. Urven (Pinus combra).

a. Blafenroft 188 a. Stafenton S. Afpen. a. Hoft 162. After a. Seibe 18. b. Blätter 52. Aurifeln. b. Blätter 51. Agaleen. b. Blätter 42.

Beerenftraucher. b. Blatter

Berberine. a. Roft 104. Birten. a. Miftel Ib. Deren-befen 147. Konfolenpilge b. Blatter Dill. a. Rledenfrantheit 127 Dolbengemachfe. a. Bleden-96, 114, 167, 172, 182 Douglastannen. a. Trieb Birnbaume a. Aufplagen ber Rinbe 2. Aufplagen ber Früchtes. Gelbfucht 7. Froft-Dracanen, a. Riedenfrant-

rrop 1925. Kraufeltrangeit TO. Schorfflecke an ben Früchten 723. Rußflecke an den Blättern 723. Grind 723, Krebs 724. Blattbräune 729.

befchabigungen 97. Burgel-fropf 65. Rraufelfrantheit Ebereiche. b. Stamm 175; bus.

163.

heit 155.

Blatter 60, 114; f. auch Sor-Echeveria-Arten. a. Roft

flede 87. Roft 87. b. Stamm 98, 99, 104; Triebe 97; frantheit 156. b. Burgeln 65 Gichen a. Rrebs 149. 8, 99, 104; Triebe 97; Enospen 99, 107, 110; Blätter 3, 60, 61, 91, 92, 96, 97, Stamm 172, 175, Rnofpen 107; Blatter 57, 106, 107, 172, 173, 180, 186; Früchte 188. lumen. b. Blatter und Bluten: 52, 62, 131. odeborn. b. Blatter 59

Moniligfrantheit 82. Blatt. Efeu. a Drobanche 17. Rieden-

122 Rledenfrantheit 127,1 Erbien. a. Orobanche 1 Mehltan, falfcher 122, Mehl-tau, echter 124, Burgel-Mehltan, jungelstau, echter 124, Burgels braune 125. St. Johannis-frantheit 125. Bergilben bes Buchen, a. Ginichnurungs. frantheit ber Reimpflangen

Krautes 125. Fledenfrant-heit 126. Roft 129. b. Blätter 158. Umfallen der Keim-pflanzen 147. b. Stamm 175; Knofpen 107; Blätter 96, 106, 107, 178, 181; Frückte 188. 2, 58, 54, 94, 131; Früchte 36, 139, 140, 145.

139, 139, 140, 145, Erd beeren. a. Blattslede ST. Schimmelübergüge S4. b. Wurzeln 91; Blätter 68, 94; Blüten 94, 95; Früchte 60, VI. Erica-Arten. a. Seibe 18; Rotbraune Rabeln 148. Erlen. a. Ranchenfchuppen-

besormation 147. b. Stamm 172, 174; Zweige 97; Blatter 96, 167, 179.

Efchen. a. Schuppenmurg 17. Rrebsfrantheiten 149. Ginfchnurungsfrantheit berReimpflangen 158, b. Stamm 56, 75, 176; Blatter 179.

Garnfrauter. Faulbaum, a. Rrebs 149.

Roft 162 Fenchel. a. Rotfaule 131 ichten. a. Eriebabfterben 152. Roft 162. Gelbe Ringe Richten. an ben Rabeln 162. Ginfchnürungefrantbeit ber Reimpflangen 158 b. Stamm

170, 172, 174; Rabeln 59, 170, 171, 181, 189. Fuchfien, a. Grauer Schime mel 151. b. Blatter 48.

Beigblatt, a Mehltau 148. b. Blatter 179; Bluten 184. Bemufe. b. Burgeln 37, 38; Blätter 87, 47.

fraufheit 153, b. Blatter 52. Georginen. Begneriaceen. b. Blatter 42. Bemachehauspflangen, a. Rustau 148. b. Blatter 41.

<sup>&</sup>quot;) Unter a find die Krantheitserscheinungen anorganischen und pflanglichen, unter b biejenigen tierischen Urfprunge aufgeführt, lettere nach Bflamenteilen getrennt,

Glebitichien, a. Blattflede

Gloccinien. b. Blatter 63. Golblad. a. Blattflede 15 Golbregen. a Zweigabe fterben 148. Roft 160. Grafer. a. Roft 161, 162.

b. Blatter und Balme 51, 58; f. auch Rafen. Gummibaum. b Blatter 42

Gurlen. a Absterben, plots-liches 121, 126, 130. Mehl-tau, falscher 122. Burgel-brand 122. Mehltau, echter 125. Flede an Früchten 125. Gledenfrantheit 127. Sclerotienfrantheit 128. b. Reimlinge 60.

Sainbuchen. a. Schuppenmurg 17. Berenbefen 147. Rrebs 149. b. 3meige 97. Banf. a. Banfmurger 17. b.

Blatter 52, 54. Safeln. a. Schuppenmurg 17 17: 81 149. b. 3weige 97; 810658 149. b. 3weige 97; 810fpen 113; Blätter 96; Früchte 96; 158.

Beibelraut f. Erica. Beliotrop. b. Blatter 42. Dimbeerftraucher, b. Triebe

95, 100; Blatter 52, 58; Bluten 94; Früchte 94. Dopfen. b. Blatter 59. Dortenfien, b. Blatter Bulfenfruchte, a. Geibe I Mehltan, falfcher 122. Diebl-

tau, echter 124 b. Blatter Snagint ben. a. Rot, gelber 146. Stedenbleiben ber Bluten 146. Hot, fcwarzer 152

Rris. a. Blattflede 155. Robannisbeerftraucher. a. Mehltau, amerilanifcher Durrfledentrantbeit Hoft 88. Sutpilze 89. Salli-maich 89. Confolenpilge (1). Bolnporus 90. b. 3meige 47, 100; Blatter 91, 107 Früchte 108; f. auch Ribes. Juniperus f. Sabebaum und Bachholber.

Rartoffeln. a. Aufplaten 4 Schwarzbeinigleit 120, Rnollenfaule 120. Blattkanl-heit 124 Boden 131. Grind 131. b. Knollen 51, 55, 60. Reimpstanzen und junge Burgeln. b. 40, 43, 49, 50, 55, 60, 64.

Riefern. a. Diftel 15. Hoft 162.

Steignopercen 182 Staffer roft 1183. h. Stamm 170, 172, 176; Triebe 172, 176, 187; Raofpen 188; Navelin 94, 101, 169, 170, 171, 180, 181, 183, Rirf choune. a Frolibe-ichadigungen L. Balterien

brand 65. Berenbefen 67. Rraufeltrantheit 67. Debl. tau 71. Blattbraune 27 Burgelfaule 81. Burgelfchimmel 81. Moniliafrant Fruchtfäule 82 Triebabfterben 82 Gchrot-

fcuffrantheit 87. Schim-104, 111; Triebe 47., 97; Ruofpen 99, 110, 113; Blatter 92, 96, 97, 98, 99; Blaten 97; Früchte 40, 114. Rice. a. Rleeteufel 17.

Rleearten. a Geibe 18. Robl. a Rropf 118. Bernie faule 119. Dehltau, falfcher 122. Beißer Roft 123. Dehltau, echter 125. Stengel-faule 128. b. Blatter 47, 48, 51, 52, 54, 62, 131, 135, 136, 138, 139, 142, 145. Rohlrabi. a. Aufreißen 4.

Rreffe a. Weißer Roft 128. b. Blatter 181, 135. Kreugblutler. a. Falfcher Dehltau 146. Burgelbranb , 146. Beißer Hoft 146.

b. Bluten 135; Schoten 135, 145. Rreugborn. a. Hoft 16 Ruchengewächfe. b. 52, 131, Rummel. b. Stengel 140. Rurbis. a Mehltau, echter 125. b. Reimlinge 60.

Lärden. a Eriebabfterben 152. Roft 162. b. Stamm 172; Triebe 186; Rabeln 184. Laubholger. a. Burgelfaule Hotpuftelfrantheit b. Blatter 44, 101, 102, 106. Lauch. a. Hoft 130. Lein. a Geibe 18,

Levlojen. a. Burgelfropf 119 b. Blatter 47, 48. Ligufter. a. Blattflede 158. b. Blatter 179

Bilien. a. Sclerotienfrant-belt 153. b. Blatter 180. Linden. a. Miftel 15. Rrebs Blattflede 155. b. Stamm und Zweige 45, 59. Linfen. a. Orobanche 17.

h. 981åtter 94. Drehfrantheit 162. Magnolien, a Blattflede 158.

Breigabfterben 162. Blafen. Maiblumen. b. Blatter 169. Manbelbaum, b. Stammill. Malven. a. Roft 160. b. Blatter 174.

Meerrettich. a. Banfmurger 17. Roft, weißer 128. Fleden-frantheit 127. b. Blatter 62. Melonen. a. Falfcher Debltau 122. Dispel. b. Blatter 92

Miftbeetpflangen. b. 41. Mobn. a. Falfcher Debltau 146, b. Früchte 186; Burgeln

Möhren. öhren. a. Aufplagen 4. Faule 121. Falfcher Debl. tan 121. Aledenfrantheit 127 Sclerotienfrantheit 128, Rotfaule 131. b. Rraut unb Burgeln 51, 60, 62, 143. Muscat Dnaginthe (Muscari). a. Brand 159

Murten. a. Blattflede 158. b. Blatter 45.

Rabelbolger, a. Butpilge 89. Sallimafch 89. Gingeben ber jungen Pflanzen 14 Rellen, a Schwindfucht 153. Blattidmarge 154. Blatt. flede 158. Hoft 160. b. Blatter 174.

Reffeln. a. Geibe. 18. Dbftbaume. bst baume. a. Borzeitiger Fruchtabwurf 3. Burzel-faule 4. Lohlranlheit 4. Rindenriffe 6. Groftfrebs 8. Miftel 15. Rußtau Strebs 75. Rotpuftelfrant. heit 77 Bitterfaule ber rüchte 85 Früchte 85. Sallimafch 89. Sutpilze 89. Confolenpilze Polnporuearten 90. b. Stamm und 3meige 36, 3

44, 45, 175; Burzeln 37; Rnopen 40; Blätter 44, 51, 53, 98, 101, 102, 103, 105, 106; Früchte 39, 42, 56. 106; Früchte 39, 42, 56. Oleander. a Blattflede 15 Delfruchte. a. Weißer Roft 123. b. Blatter bl.

Paconia. a. Stoft 163 Pappeln. a. Diftel Schuppenmurg 17. Blatt. fiede 149, 156, b. Stamm 177; Zweige 178; Blatter 54, 178, 179, 183. Bappelrofe, b. Blatter 59, Baftinat. a. Mehltau, echter

Belaraonien. Grauer Lupinen. a. Drobanche 17.

Schimmel 151, b. Blatter 52 Peterfilie, a. Ralfcher Deble tau 121. Fledenfranlheit 127.

Bfirfichbaume. a. Blatte Rotbuchen. a. Froftfrebs & Tranbenfirfchen. a. Arebs Fruchtfäule 82. Trieberfrantgruchtgaue 32. Erteoerranteing 82 Schrotifchustrantheit 87. Schimmelübergüge 84, b. Stamm 111; Triebe 98; Blätter 53; Früchte 93. Pflaumenbaume. a. Auf-

platen ber Früchte 4. Beren-befen 68. Rraufelfrantheit 68. Rarrentafchen 69. Dehltau 71. Bleifchflede auf ben Blattern 78. Moniliafrant-beit 82. Fruchtfaule 82. Eriebertrantung 52. Schrot-

Lieu (Rantung 22. Schrot chustrantheit 27. Schimmel-übergüge 24. d. Schimmel-111; Triebe 97; Anospen 99. 110, 113; Blätter 58, 54, 91, 92, 97, 98, 99; Vlüten 97; Frügte 90, 110.

Phlox. a. Geibe 1 Phoenix. a. Blattflede 155. Blattfnötchen 159. Platanen. a. Blattflede 155. Borree. b. Zwiebel 142.

Brimulaceen. b. Blatter 6I, 94. Bpramibenpappel, a. Mb-

Quitten. a. Blattflede 84. Moniliafrantheit 84 b. Rnofe pen 99; Blatter 60, 96, 99.

fterben 153.

Rabieschen, a, Burgeifropf 119. Schwarzfaule 119. Rals fcher Debltau 122. Beiber

Hoft 128 Rafen. a. Digwachs 2; f. auch Grafer.

Refeba, a. Blattflede 158. Blatter 181 Mbabarber, a Stalfcher Debltau 122. Siede 122, 128. Rhododendron, a. Blatt-

flede 158 Ribes-Arten a. Blattflede

156. Roft 168; f. auch 30. hannis und Stachelbeeren. Rofen. a. Debltau 147.

Grauer Schimmel 151 Blatt. flede 156. Branbflede am flecte 126. Brandflecte am Stengel 157. Roft 162. b. Zweige und Triebe 48, 58, 168, 169, 191; Anofpen 190; Blätter 53, 54, 105, 169; Bluten 91.

RoBlaftanien. Durch. locherung ber Blatter Rotpuftelfrantheit149, Blatt. lede 167. b. Stanm 172 Blatter 54; Früchte (Ebel-afftanie) 18 .

traufelfrantheit 68. Dehltau Ruben. b. Burgein (f. Ge-71. Moniliafrantheit 82. mufe); Blatter 51, 60, 183. 142, 145,

> Sabebaum (u. anbere Juniperusarten). a. Roft 88, 163 Salat. a. Faule 121. Falfcher Mehltau 122. Fledenkrant-heit 128. b. Blatter 51, 52; Bluten 141

Gamereien, b. 40 Sarifrageen. b. Blatter Beilchen. a. Blattflede 158.

Schlehborn. a. Bleifchflede an ben Blattern 79. b. Rnofpen 118; Blatter 1-2 Schmetterlingsblutler. a. Burgelfnollchen?. Seibel8. Schneeball, a. Blattflede 158.

b. Blatter 179. Schneeglodden, a. Rot, fcmarier 15 Schmariborn, b Blatter 96. Schwarzmurgeln. a. Beißer Roft 124. Mehltau, echter 125. Scilla. a. Rob, fcmarger

152. Brand 159 Sebum : Arten. a. Roft 163. Sellerie. a Aufplagen 4. Falfcher Dehltau 121. Falscher Fledenfrantheit 127 Sonnenblumen. a. Roft 161. Connenrofe. a. Sanfmur-

ger 17 Corbus Arten. a Roft 163. Spargel. a. Roft 129. Rotfaule 131. b. Rraut 52, 134;

Stengel 142, 143. a. Falicher Dehl-Spinat. tau 122 Spinbelbaum. a Dehltau

147. b. Blatter 18 Stachelbeeren. a Dehltau, amerifanischer 71. Mehltau europäischer 71. Noch 88. Houtpitze 89. Hallmasch 89. Confolenpitz 90. Polyporus 90. b. Zweige 47, 10 Blatter 91, 107; Früchte 10i (f. auch Ribes-Arten).

Stedlinge. a. Bermehrungs. pila 151. Springen a, Triebfaule 146. 152. b. Blatter 179, 185.

Tabat. b. Blatter 52 Tannen. a. Miftel 15. Gin-ichnurungefrantheit ber Reimpflanzen 158. b. Stamm 175; Anofpen 189; Nabeln

169, 171. Thomian, a. Geibe 18 Tomaten. a. Saule 121. Blattfrantheit124. Fruchtfaule124. Topfpflangen. a. Berfauern 4. b. 53, 60, 94,

149, Blattfledenfraufheit 155 Tulpen. a. Scierotienfrant. beit 152. Botrptisfrantbeit

Tulpenbaum. a. Blattflede UImen. a. Rotpuftelfrantbeit

149. b. Stamm und Zweige 48; Blatter 59, 60.

Auftreibungen 158. Roft 161. Bachholber. a. Roft 163

Balnugbaum. a. Fleden-frantheit 78, 87. Dutpilge 89. Sallimaich 89. b. Stamm 104; Blätter 60. Früchte 188. Beiben. a. Miftel 15. Roft b. Stamm 174, 177; S. 6. Stamm 174, 17 Sweige 190; Anospen 16 190; Blätter 54, 60, 1 107, 114, 167, 168, 178, 1 188, 190.

Beibenroschen, b.Blatter97. Beinftod. a. Mufplagen ber Froftrebe 8 Beeren 6. Falfcher Mehltau f. Blatt-fallfrantheit f. Leberbeeren f. Mehltau 72. Afcherich 72. Rustau 72. Schwarzfaule 79. Bladrot 79. Beiße faule 80. Burgelfaule 81 Burgelfchimmel 81. Beeren-faule 84. Roter Brenner 84. Echwarger Brenner 85. Butpilje 89. Sallimafch 8 3meige und Triebe 47, 51 93, 94, 97; Burgeln Rnofpen 98; Blatter 51 96, 97, 111; Beeren 97, 112, Blüten 112

Beigbuchen. a. Rotpufielfrantbeit 149 Beigborn. a. Blattflede 157. b. Stamm 175; Blatter 92, 96, 1t4.

Beigmurge. b. Blatter 169 Beistannen. a. Roft 163. Berenbefen 163 Benmuthstiefer. a. Blafen.

jenmu., 168, 168, 179; Triebe 172, 179, a. Roft 129, b. Biden.

Burge In verfchiebener Bflangen. b. 54, 55.

Yucca. a. Blattflede 157.

Bwiebeln. a. Rot 120 Falfcher Mehltan 122. Scle-rotienfrantheit 128. Roft 130. Brand 159, b. Rnollen b1, 62, 141, 143

# Sachregister.

| Geile.                         | Cette                          | Geite                          |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 21                             | Anthonomus rubi 94             | Mugentroft 17                  |
|                                | Antifual 199                   | Mudrufungdgeichen 50           |
| Mastafer, grauer 133           |                                | Hustpriken ber Sporen . 77     |
| - buntler 133                  | Aphelenchus olesistns . 68     | marganian ote operan i L       |
| - fcmarger 132                 | Apfelbaumgespinstmotte . 112   |                                |
| Abraxas grossulariata 107      |                                | 25.                            |
| Abfterben ber Triebe 152       | Apfelblattmotte 118            | ٠.                             |
| Abmerfen ber grüchte, por-     | Ofnfelhlütenstecher O5         | Bacillus Hyacinthi146          |
| geitiges 8, 89                 | Apfelmehltaupils 70            | - phytophthorus 120            |
| Adermans 37                    | Apfelmidler 108                | - spongiosus 66                |
| Aderschnede 64                 | Apfelftecher, golbgruner . 26  | - tracheiphilus 121            |
| Acronycta pisi 53, 106         | - purpurroter 96               | Bacteria 29, 65, 119, 121, 146 |
| - rumicis                      | Apion aeneum 174               | Batterienbrand ber Ririche     |
| — tridens 53                   | Aporia crataegi 98             | baume 29, 65                   |
| Actinonema Rosae 156           | Apothecien 31, 82, 88, 153     | Balaninus nucum 96             |
| Adoxus obscurus 97             | Apparate jur Befampfung        | Baridius chlorizans 135        |
| Abventivinofpenbilbung         | von Pflangenfrantheiten 199    | — lepidii 185                  |
| ber Diftel 16                  | Aprilfliege 49                 | — picinus 134                  |
| Aecidieu 33, 84, 88, 129, 160, |                                |                                |
|                                | Mnrifofenfpinner 105           | Basidiomycetes 35,88, 130, 164 |
| Aecidium Grossulariae . 88     | Argyresthia ephipella . 118    | Bafibio poren 36, 89           |
| Mecibiosporen                  | - laevigatella 186             | Baumfperling 39                |
| Mefcherich                     | Armillaria mellea 89           | Baummachs 66, 90               |
| Hentalt 119, 196               | Arfenige Caure 193             | Baumweißling 98                |
| Agariens-Urten 164             | Arfenit 196                    | Becherfrüchte 33, 54, 88, 161  |
| - melleus 36, 89               | Arfenfaures Blei 195           | Bebeguar 58                    |
| Agelastica alni 179            | Arvicola agrestis 87           | Beerenmange 47                 |
| Agrilus sinuatus 97            | - amphibius 87                 | Befruchtung, vereitelte 4      |
| Agriotes lineatus 55           | — arvalis 38                   | Befampfungemittel, birette 193 |
| Agrotis exclamationis . 50     | 1 25 che 197                   | - indirette 192                |
| - pronuba 51                   | Asci 21, 80, 81, 150           | Befprigungen 193               |
| - segetum 51                   |                                | Beftaubungen 196               |
| — tritici                      | - Pist 126                     | Bibio hortulanus 49            |
| Alectorolophus 17              | Ascomyceten 21, 30             | - Johannis 49                  |
| Alucita hexadactyla 184        | Ascosporen 21, 24, 30, 32, 150 | - laniger 49                   |
| Ameifen 55                     | ABcusfrüchte 30                | - marci 49                     |
| Ameifentafer 18                | Mfpenbod 178                   | Bienen 12                      |
| Amfeln 40                      | Aspidiotus salicis 46          | Birtenblattmefpe 166           |
| Ampfereule 53                  | 21ffeln 60                     | - fleine 167                   |
| Unichwellungen, blafige, an    | Mfimilation 4 25               | Birtenneftfpinner 181          |
| Blattflielen 161               | Athalia rosae 169              | Birnenroft 87                  |
| Anthomyia antiqua 141          | - spinarum 145                 | Birngallmude 114               |
| - conformis 142                | Mufplagen ber Rinbe 2, 4, 6, 7 | Birngefpinftblattmefpe 91      |
| - lactucae 141                 | Auffpringen faftiger Bflan-    | Birnfnofpenftecher 95          |
| — platura                      | genteile 4                     | Birnprachtfafer 97             |
| - radicum 142                  | Muftreibungen,blafenformige    | Birntrauermade 115             |
| Anthonomus piri 95             | an Blattern 158                | Bitterfaule 85                 |
| — pomorum 96                   | - mellige 147                  | Blad-rot 79                    |

206 Cad, regifter.

| Reite                                                                                                   | Ceite                                                                            | Seite                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Blatler, Gestaltsoeranberung                                                                            | Capnodium salicinum 72                                                           | Cossus ligniperda 104                                                        |
| infolge von Bilgbefall 129                                                                              | Carholinenm                                                                      | Crioceris asparagi 134                                                       |
| Matterichmämme                                                                                          | Carpocapsa pomonella . 108                                                       | - duodecimpnnctata 134                                                       |
| Elalebaige 210                                                                                          | Cassida nehniosa 133                                                             | Cronartium Asclepiadeum 163                                                  |
|                                                                                                         | Cecidomyia brassicae 144                                                         | - ribicola <u>88, 163</u>                                                    |
| Blasentrantheit                                                                                         | - marginem torquuns 60, 190                                                      | Cryptorhynchus lapathi . 173                                                 |
| Blafenroft 88, 163                                                                                      | — piri                                                                           | Cncurhitaria Laburni . 148<br>Cnscnta-Mrten 17                               |
| - ber Wenmuthettefern . 163                                                                             | - pisi                                                                           | Cuscuta-Arten 17<br>Cuscuta epilinum 18                                      |
| Blattbraune berRirfcbaum-<br>blatter 24, 77                                                             |                                                                                  | — epithymum 18                                                               |
| Blattfall, porzeitiger 27, 69,                                                                          | - salicis                                                                        | — enropaea 18                                                                |
| 79, 85, 155, 156, 162                                                                                   | Cerambyx heros 177                                                               | - Gronovii                                                                   |
| Blattfallfrantheit b. Reben 67                                                                          | Cercospora-Arten , 127, 158                                                      | Cystopus candidns . 123, 146                                                 |
| Blattflede (f. Flede).                                                                                  |                                                                                  | — Tragoponis 124                                                             |
| Blattfledenerreger 86                                                                                   | - Myrti 158                                                                      |                                                                              |
| Blattgrün 25                                                                                            |                                                                                  | D.                                                                           |
| Blattfraufelfrantheit . 68<br>Blattlaufe 44, 148                                                        | Ceutorrhynchus macula-                                                           | n 11 10 10 100                                                               |
| Blattlaufe 44, 148                                                                                      | alba                                                                             | Dasychira pudihunda 106                                                      |
| Blattrüßler 172                                                                                         | - sulcicollis                                                                    | Demathophora necatrix . 61<br>Dendrophagus globosus . 65                     |
| Blennocampa pasilla                                                                                     | Charrinia Diplodiella . 80                                                       | Depressaria nervosa 140                                                      |
| Blinhichleichen 11                                                                                      | Cheimatohia hrumata . 107                                                        | Teginfeltion bes Boben . 153                                                 |
| Blinbichleichen 11<br>Blutenerfrantung 82                                                               | Chemifche Mittel gum Be-                                                         | - ber Saatbeete159                                                           |
|                                                                                                         | tampfen von Bfiangen-                                                            | Tertrin                                                                      |
| Blütenperfümmerung 27                                                                                   | frantheiten 193                                                                  | Didmaulrußler, gefurchter                                                    |
| Blutlaus 115                                                                                            | Chermes abietis 48                                                               | — großer 171                                                                 |
| Bobennaffe 3<br>Boben, fchwerer 128                                                                     | Chlorophull 4, 25, 129                                                           | Didymosphaeria populina 153<br>Diloha cocruleocephala . 53                   |
| Boben, fchwerer 128                                                                                     | Chlorophyllmangel ber Bilge 25                                                   | Diloba cocruleocephala . 53<br>Diplosis oculiperda 191                       |
| - maintine 9 191 199                                                                                    | Chrospynimangei ber kitte 221<br>Chlorofe 4, 197<br>Chrispianthemumroft :6', 164 |                                                                              |
| Porhequipruhe 69, 79, 60, 81,                                                                           | Chrysomyxa Ahietis 162                                                           | Discomycetos 31, 81, 128, 150                                                |
| Bobenverhältniffe . 153 — ungünftige . 2, 121, 122 Borbeaurbrühe 69, 79, 60, 81, 84, 130, 158, 164, 183 | Chrysopa vulgaris 13                                                             | — rosiperda 190<br>Discomycetos 31, 81, 128, 150<br>Disposition der Pstangen |
|                                                                                                         |                                                                                  | für Infettion 20                                                             |
|                                                                                                         | Cimbex variabilis 166<br>Cladius difformis 169                                   | Tompfaff 40                                                                  |
|                                                                                                         | Cladosporium cucumori-                                                           | Dathiora sphaeroides 158                                                     |
| - Donglasii                                                                                             | nnm 126                                                                          | Dracaenen                                                                    |
|                                                                                                         |                                                                                  | Dryophanta disticha b7                                                       |
| Botys forticalis                                                                                        | larum 87                                                                         | Durrfledenfrantheit 35                                                       |
| Brandflede                                                                                              | Cleroides formicarius 13<br>Clostridium hutyricum . 120                          | Duntelpflangen                                                               |
| Brandmang                                                                                               | Clostridium hutyricum . 120                                                      | Durchlocherung ber Blatter 87                                                |
| Brandpulver 21                                                                                          | Cneorhinus geminatus . 94<br>Cnethocampa pinivora . 180                          | _                                                                            |
| Branbftellen 65                                                                                         | — processiones 180                                                               | <u>e</u> .                                                                   |
| Braunfarbung bes Bolges 81                                                                              | Goccinellen 18                                                                   | Ebelfaule 84                                                                 |
| Braunfäule 119                                                                                          | Coccinellen 18<br>Coccinella septempunctata 14                                   | Gichhörnchen 80                                                              |
| Braune b. Birnbaumblatter 79                                                                            | Coeliodes fulíginosus 137                                                        | Eichenprozeffionsfpinner . 180                                               |
| Bremia                                                                                                  | Coleophora laricella 184                                                         | Gichenwickler, gruner 186                                                    |
| — Lactucae 122, 146<br>Brenner, roter 84                                                                | Coleosporium Campanulae 162                                                      | - roftgelber 186                                                             |
| fahmamar 70 85                                                                                          | Colletotrichum 156                                                               | Gifporen                                                                     |
| Bruchus pisi   136                                                                                      | - lagenarium 126<br>- Lindemuthianum 126                                         | Giellüfte                                                                    |
| Buchelwidler 188                                                                                        | Conchylis amhiguella                                                             | Eumerus lunulatus 148                                                        |
| Buchenfpringrußter 173                                                                                  | - botrana 112                                                                    | Endophyllum Sempervivi 163                                                   |
| Buntlafer 12                                                                                            | Conidien 20, 24, 29, 30, 70, 76,                                                 | Engerlinge 54                                                                |
|                                                                                                         | 10, 01, 01, 140, 101, 101                                                        | Entomosporium maculatum 79                                                   |
| Buchsbaumroft 161 Byturus fumatus 94                                                                    | Contolen in Rettenform 51, 123                                                   | Grbfeneule                                                                   |
| Dytutus rumards 24                                                                                      | Conidienform                                                                     | Grhfenföfer 186                                                              |
|                                                                                                         | Conibientrager 20, 67, 74, 81.                                                   | Erbfengallmude 145<br>Erbfentafer 186<br>Erbfenroft 180                      |
| 4.                                                                                                      | Conibienträger 20, 67, 74, 81, 121, 151 Coniothyrium concentricum 157            | Erbienwicker, monbflediger 140                                               |
| Caeoma pinitorquum 162                                                                                  | Confothyrium concentricum 157                                                    | — rebbrauner 139                                                             |
| Calciumhisulfit-Lojung . 84                                                                             | — Diplodiella 80<br>— Wernsdorffiae 157                                          | Erbaffel, langfühlerige . 60                                                 |
| Calocoris bipunctatus . 47                                                                              | - Wernsdorttiae 157                                                              | Erbfloh, geftreifter 132<br>Erbflohe                                         |
| Capnoulum-zirten 148                                                                                    | Corymhites aeneus 55                                                             | erolrode 101                                                                 |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erfrieren 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Froft 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gloeosporium Linde-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eriocampoides limacina . 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Groftbeulen Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mnthiannm 126, 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eriophyes truncatus 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Froftbrand 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - nervisegunm . 27, 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — nlmi 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Froftfrebe 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Ribis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - vitis 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Froftplatten Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Tiliae 27, 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eristalis arbustorum 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Propertie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - valsoideum 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erfrantungsjumptome nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Froftrungeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gnomonia erythrostoma . 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bilgbefall 26<br>Erlenblattfafer, blauer . 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Froftfpalten 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - leptostyla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erlenblattiajer, blauer 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Groftipanner, großer 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gnomoniapila 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erlenmurger, weißbunter 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - fleiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Golbatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erysipheae 70, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fruchtfäule . 78, 82, 84, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Salbfafer, arimer 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Efchenbaftfafer, bunter . 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fruchtförper ber Ascomy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Golbregenroft 160<br>Grablaufer, gemeiner . 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Etiolement 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grablaufer, gemeiner 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Euphorbia cyparissias . 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - tonfolenartige 19, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gracilaria syringella 102, 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Euphrasia 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - trompetenformige 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Graphiola Phoenicis 155, 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Francous auronage 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grapholitha amplana . 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Exoascaceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fruchtmunien 53<br>Frühjahröfröste 6<br>Fuchs, großer 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - cynobastella 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Expasci 67 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ruchs, großer 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - dorsana 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Exensens-System 30 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Juhrmanniche Flüffigteit 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - funebrana 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carnini 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fuligo varians . 29<br>Fungi imperfecti 32, 85, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — grossana 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - carpini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fangi imperfecti 39 85 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - nebritana 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fusarium Disathi 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nigologue 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - deformans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuffelahinmuilta 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — nigricana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Exosscus-arren 30, 147 — Carpini 147 — carasi 67 — deformans 68 — Instittae 68 — Pruni 69 — Tosquincti 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fusicladium pilze 24 Fusicladium dendriticum 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - pruniana 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - pyrinum 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - splendana 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Exosporium palmivorum. 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - pyrinum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - spiendana 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Exosporium paimivorum. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - tremulae 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - tedella 188<br>- woeberiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - woederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ø.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Woodelina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fatalienbungung 2, 121 gaule ber Gemufe 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (5) (15) (15) (15) (15) (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Faule ber Gemuje 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Galerucella viburni 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grunnaten 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - ber Ratteen Stamme . 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ballmuden 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grunrugter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Faulnisbewohner 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ballmefpen 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Summifus 65, 66, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faulnis ber 3wiebeln . 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bammaeule 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gummimaffe 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Faulnis ber 3wiebeln . 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gammaeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summimaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fäulnis der Zwiedeln . 146<br>Fanggürtel 201<br>Kangtrichter 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gammaeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gummimaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fäulnis der Zwiedeln . 146 Fanggürtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gammaeule . 54 Gartenhaarmüde . 49 Gartenfchläfer . 59 Gartenfpriken . 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Summimafie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fäulnis der Zwiedeln . 146 Fanggürtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gammaeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sabinae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fäulnis der Zwiedeln . 146 Fanggürtel 201 Fangtrichter 218) Feldmand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gammaeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gymnosporangium fuscum 88 — juniperinnm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fäulnis der Zwiedeln     146       Fangaürtel     201       Fangtrichter     218       Feldmaus     38       Feldpierlung     38       Feuchtigfeit     148       Feurchwämme     19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gammaeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | @ummimaffe     82       Gymnosporangium fuscum     88       — juniperinnm     . 163       — Sabinae     . 34, 88, 163       8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hänlnis der Zwiedeln     146       Hangaürtel     201       Hangtrichter     228       Heldenaus     38       Heldenaus     38       Heudrigfeit     148       Heuerichwämme     19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gammaeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gymnosporangium fuscum 88 — juniperinnm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fäulnis der Zwiedeln 146 Fanggürte 201 Fanggürter 220 Felbmans 28 Felbipering 39 Feuchtigfeit 148, 151 Feuerichwamme 19 Feuerwange 48 Feichtemister 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gammaeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Symnospotangium fuscum 88 — juniperinum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fäulnis der Zwiebeln 146 zangafriel 201 zangatrichter 226 zebnans 38 zebhiperium 38 zeuchigfeit 148 131 zeucchwämme 19 zeuchwamme 48 zichtenneftwieller 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gammocule   54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Symnospotangium fuscum 88  — juniperinum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fäulnis der Zwiebeln 146 zangafriel 201 zangatrichter 226 zebnans 38 zebhiperium 38 zeuchigfeit 148 131 zeucchwämme 19 zeuchwamme 48 zichtenneftwieller 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gammocule   54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Samosporangium fuscum   S8     Juniperinum   103     Sabinae   34, 83, 163     Saurmûden   49     Daarmûden   49     Daarmûden   143     Daarmûden   148     Daarmûd   |
| Fäulnis der Zwiebeln 146 zangafriel 201 zangatrichter 226 zebnans 38 zebhiperium 38 zeuchigfeit 148 131 zeucchwämme 19 zeuchwamme 48 zichtenneftwieller 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gammacule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sabinae   10   Saminae   10   Sabinae   10   Sabi   |
| Fäulnis der Zwiebeln 146 zangafriel 201 zangatrichter 226 zebnans 38 zebhiperium 38 zeuchigfeit 148 151 zeuchtigkeit 148 151 zeuchwamme 19 zeuchwamme 48 zichtenneftwickler 28 zichtenneftwindler 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gammaeule 44 Gartenhoarunide 49 Gartenhoftdier 39 Gartenhoftdier 31 Gartenhoftdier 31 Gartenhoftdier 31 Gartenhoftdier 31 Gestropacha lanestris 12 pini 102 pini 110 Gelitzen 11 Gelitzen 11 Gelitzen 11 Gelitzen 11 Gelitzen 11 Gelitzen 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sammasparagium fuscum   Sammasparagium fuscum   Sammasparagium fuscum   Sammasparagium fuscum   Sammasparagium   Sammasparagium fuscum   Sammasparagium fuscum fuscu   |
| früntnis ber Iniebeln 146 gangtrichter 241 gangtrichter 241 gerbnaus 38 gelöbperting 48 121 gerbnaus 48 121 ge | Odammaeule 44 Obartenlodumie 49 Obartenlodifer 32 Obelifden, fedjöltablige 14 Obelifden, fedjöltablige 14 Obelifden 54 | Summisporangium fuscum   Section     |
| früntnis ber Iniebeln 146 gangtrichter 241 gangtrichter 241 gerbnaus 38 gelöbperting 48 121 gerbnaus 48 121 ge | Odammaeule 44 Obartenlodumie 49 Obartenlodifer 32 Obelifden, fedjöltablige 14 Obelifden, fedjöltablige 14 Obelifden 54 | Odmindmije (1970)  Tymnosporangium fuscum 188  Tulperinum 188  Sabinae 84, 88, 168  G.  Q.  Q.  Q.  Q.  Q.  Q.  Q.  Q.  Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| früntnis ber Iniebeln 146 gangtrichter 241 gangtrichter 241 gerbnaus 38 gelöbperting 48 121 gerbnaus 48 121 ge | Odammaeule 44 Obartenlodumie 49 Obartenlodifer 32 Obelifden, fedjöltablige 14 Obelifden, fedjöltablige 14 Obelifden 54 | Ountintarie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| früntnis ber Iniebeln 146 gangtrichter 241 gangtrichter 241 gerbnaus 38 gelöbperting 48 121 gerbnaus 48 121 ge | Gammonale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Osanitanije (1907.)  — Juniperiam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| früntnis ber Iniebeln 146 gangtrichter 241 gangtrichter 241 gerbnaus 38 gelöbperting 48 121 gerbnaus 48 121 ge | Sammonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Commonstrate   Comm   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gammonte 44 Gartenbaarmier 42 Gartenbaarmier 42 Gartenbaarmier 42 Gartenbaarmier 42 Gartenbarnier 100 Gastropacha lanestris 13 neustria 102 pini 1 103 Gestropacha lanestris 13 neustria 102 Gestropacha lanestris 13 Gestropacha 102 Gestropacha 102 Gestropacha 103 Gestropa | Gymnosporaegium fuscum 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sadinis ber Swiebeln   144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gemmenste 44 Genreinderminde 42 Genreinderminde 42 Genreinderminde 42 Genreinderminde 42 Genreindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermindermin | Gymnosporaegium fuscum 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sammorale  Gartenbaarmied  Martenbaarmied  Gartenbaarmied  Gartenbaarmied  Gartenbaarmied  Gartenbaarmied  Gartenbaarmied  Gartenbaarmied  Gartenbaarmied  July  Gartenbaarmie  July  Geriblanten  Geriblanten  Geriblanten  Geriblanten  July  Germiferalle  July  Jul  | Gymnosportacjum fuecum 28 — juniperinam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gammosule 44 Gaverninder 45 Gavernin | Gramosporagium fuecum 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gammosule 44 Gaverninder 45 Gavernin | Gymnosporaegium fuseum 28  — Juniperinam 1.  — Sabinae 8. 4. 82. 163  — Sabinae 8. 4. 82. 163  — Sadinae 8. 17  — Sadinae 8. 18  — Sadina |
| Saninis ber Swiebelm   1446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gammosule 44 Gaverninder 45 Gavernin | Gramosporactium futerum 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Saninis ber Swiebelm   1446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gammosule 44 Gaverninder 45 Gavernin | Gymnosporaejum fuecum 28  — Juniperinam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Saninis ber Swiebelm   1446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gammosule 44 Gaverninder 45 Gavernin | Gymnosporaegium fuseum 28  — Juniperinam 1.  — Sabinae 8. 4. 82. 163  — Sabinae 8. 4. 82. 163  — Sadinae 8. 4. 163  — Sadinae 8. 4. 163  — Sadinae 8. 17  — Sadin |
| Saninis ber Swiebelm   1446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gammosule 44 Gaverninder 45 Gavernin | Gymnosporaegium fuseum 28  — Juniperinam 1.  — Sabinae 8. 4. 82. 163  — Sabinae 8. 4. 82. 163  — Sadinae 8. 4. 163  — Sadinae 8. 4. 163  — Sadinae 8. 17  — Sadin |
| Sadninis ber Swiebelm   1441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gammosule 44 Gaverninder 45 Gavernin | Gramosporiagian fuscan   28   19   19   19   19   19   19   19   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Galnits ber Joseben         140           pangattet         120           pangattet         22           pethjering         18           pethjering         18           pethjering         18           peteriopering         18           peteriopering         14           peteriopering         14           peteriopering         12           peteriopering         12           peteriopering         12           peteriopering         12           peteriopering         12           peteriopering         12           peteriopering         18           pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gemensche 44 Gestreinbarunische 42 Gestreinbarunische 42 Gestreinbarunische 42 Gestreinbarunische 120 Gestreinbarunische 120 Gestreinbarunische 120 Gestreinbarunische 120 Gestreinbarunische 121 Gestreinbarunische 124 Gestreinbaru | Gymnosporaegium fuseum 28  — Juniperinam 1.83  — Sabinae 8.4, 85, 165  — Sabin |
| Galnits ber Joseben         140           pangattet         120           pangattet         22           pethjering         18           pethjering         18           pethjering         18           peteriopering         18           peteriopering         14           peteriopering         14           peteriopering         12           peteriopering         12           peteriopering         12           peteriopering         12           peteriopering         12           peteriopering         12           peteriopering         18           pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gammonte 44 Gartenbaurninde 42 Gerhitera 12 Gerhitera  | Gymnosporaegium fuseum 28  — Juniperinam 1.83  — Sabinae 8.4, 85, 165  — Sabin |
| Sadninis ber Swiebelm   1446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gammonte 44 Gartenbaurninde 42 Gerhitera 12 Gerhitera  | Gymnosporaegium fuseum 28  — Juniperinam 1.83  — Sabinae 8.4, 85, 165  — Sabin |
| Galnits ber Swiebeln         140           pangstirtet         23           pangstirtet         28           petbjagering         18           petbjagering         18           petbjagering         18           peterformen         18           peterformen         18           peterformen         18           peterformen         12           peterformen         12           peterformen         12           peterformen         12           peterformen         12           peterformen         12           peterformen         18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gammonte 44 Gartenbaarminde 42 Gartenbaarminde 42 Gartenbaarminde 42 Gartenbaarminde 42 Gartenbarminde 12 Gastropacha lanestris 13 neustria 102 print 102 print 102 Gastropacha lanestris 12 Gastropacha lanestris 12 Gastropacha 102 Gastropacha 102 Gastropacha 102 Gastropacha 102 Gesibaltanteri 12 Gesi | Gramosporagium fuceum 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sadninis ber Swiebelm   1446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gammonie   44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gymnosporaejum fuseum 28  — Juniperinam 1.63  — Sabinae 8.4, 89, 166  — Sabinae 8.4, 89, 166  — Sadimaden 9.4, 89, 166  — Sadimaden 1.1  — Sadichaettier 1.1  — Sadichaett |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                               | Beite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begenbefen 26, 30, 67, 68, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reimung ber Bilgiporen 22, 23                                                       | Rugelfafer 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - ber Beigtanne 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rernbeiger 40                                                                       | Rugelruffeltafer 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hibernia defoliaria 107<br>Simbeerfafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reulenhörnler                                                                       | Rupferbrube 155, 160, 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Simbeerfafer 94<br>Simbeerfefte 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rernbeißer                                                                          | Rupfer, Giftigfeit 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riefernholameine . 170                                                              | Rugeltafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Solgbohrer, ungleicher . 175<br>Solgfaule . 165<br>Bolghammer . 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Riefernholgweipe 170<br>Riefernfnofpenwicker 187<br>Riefernprogeifionsipinner . 180 | - pulperiormines 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solffaule 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riefernprozeffionefpinner . 180                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Solshammer 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | Rmaben pletten 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Solatoble 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riefernspanner 183<br>Riefernspinner 181<br>Rieferntriebwickler 187                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sols, rotfaul 90<br>Solsteer 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rieferntrichmidler 187                                                              | £.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hoplocampa fulvicornis . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ririchbaumfferben im alten                                                          | Lacon murinus 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hoplocampa fulvicornis . 90 Sorniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lanbe                                                                               | Laestadia Bidwellii 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Süte 19, 36, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ririchblattmefpe, fcmarge 92                                                        | Pärchenminiermotte 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Summeln 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | serrichinede · · · 114                                                              | Larchentriebmotte     186       Lackentriebmotte     195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sutnilae 19 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Flannertoni 17                                                                      | Samellen 9: 36 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spasinthenroft 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riebenürtel 201                                                                     | Lappenrußler, fcmarger . 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hylesinus fraxini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riebefacher 200                                                                     | Lathraea Squamaria 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - piniperda 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anollenfaule 120                                                                    | Lattichfliege 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hylobius abietis 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anolpenwidler, grauer . 109                                                         | Laub, altes ale Decimate-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Onmenonteren 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mindigen an maimens                                                                 | rial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hypera polygoni 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - alegelrote 149                                                                    | Lecanium persicae 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sypertrophien 26, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sümmes[schabe                                                                       | Lecanium persicae 47<br>Reberbeeren 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | Leinewebersche Mischung . 198<br>Leimringe . 201<br>Lema merdigera . 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hyponomeuta evenymella 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Roblerbfioh 131                                                                     | Beimringe 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — malinella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rohleule 52<br>Rohlfliege 142<br>Rohlgallenrüßler 135<br>Rohlgallmüde 144           | Lema merdigera 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hypudaeus giareolus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Robleoffenrüßler 135                                                                | Leptus autumnalis 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| injpatancas grancosas : : ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Robigalimude 144                                                                    | Liebftodellannenrüßler 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rohjagaltenrupter                                                                   | Lillenhahnchen 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3gel 9<br>Infeltenpuloer 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Roblenfaure 25                                                                      | Limax agrestis 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Infettenpuloer 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rontenitofigattige Guo-                                                             | Lina populi 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Isotoma fimetaria 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stablishabe 139                                                                     | Liparis monacha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nonlichare                                                                          | — salicis 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stohlmange 47                                                                       | Lithobius forficatus 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Johannisbeerglasflügler . 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rohlmeißling 138                                                                    | Löcherpilge 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Johannisbeerroft 888<br>Johannishaarmude 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rommolaufe 139                                                                      | Lobblate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Julus guttulatus 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Romfolennilse 36 85 165                                                             | Soronthorsen 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| terrestris 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rorffoden 6                                                                         | Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Junitafer 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rraufelfrantheit 67, 70                                                             | Lyda piri 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rraufelung ber Blatter . 68                                                         | Lygus pratensis 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ж.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rraufelfrantheit ber Bfir-                                                          | Enjol 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Randenbeformation 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fichblatter 26<br>Krebs                                                             | Secretary   Second   Second |
| Kaliumfulfatlöfung 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Raliumfulfatlöfung 164<br>Rali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - faurer fcmefligfaurer 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — gefdloffener                                                                      | Marghaarmude 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ralfoungung 81, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - offener                                                                           | Maufe 87<br>Magnefia, fcmefelfaure 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raninchen 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Midler 76                                                                         | Magnefia, fcmefelfaure . 81<br>Maiglodchenblattmefpe . 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rapfelfrüchte 31, 74, 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rrebsartige Bunben an                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rarbolineum 66, 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rofen 157                                                                           | Malvenfultur, Mufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rarbolfaure 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | her 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rrefolfeifenlofung 66                                                               | ott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geimlingervantheit 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rreffenmausgahnrußler 185                                                           | Malvenroft 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reimlingetrantheit 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rreigeneniojung                                                                     | Malvenroft. 160 Mamestra brassicae 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| auter (dwelliglaurer 81 agl. 121 annehman 81, 121 annehman 81, 121 annehman 93 annehman 93 annehman 95 | Rroten                                                                              | Malvenroft 160  Mamestra brassicae 52  — oleracea 52  — persicariae 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rungetrantheit 158<br>Reimpflanzeuerfrantung147,158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rroten 11<br>Rropf (f. auch Burgelfropf) 65,                                        | - persicariae 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rungefrantheit 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kröten                                                                              | Malveuroft     160       Mamestra brassicae     52       — oleraces     52       — persicariae     52       — pisi     53       Martafof     199       Martröfer, Duntelfärbung     6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Geite                                                                                                                                                                                                                         | Cette !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gette                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 Mr. 11                                                                                                                                                                                                                    | Matriumhifulfit 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Parifer Grun 195                                                                                                                                                                                                                 |
| Marssonia Juglandis                                                                                                                                                                                                           | Nectria cinnabarina 27, 77, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Passer domesticus 39                                                                                                                                                                                                             |
| Marssonia Panattoniana . 128                                                                                                                                                                                                  | - ditissima 74, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — montanus 39                                                                                                                                                                                                                    |
| Maulwurf 9                                                                                                                                                                                                                    | —:Rreb8 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pentatoma baccarum 47                                                                                                                                                                                                            |
| Maulwurfsgrille 43                                                                                                                                                                                                            | Meltennager 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peridermium Cornui 163                                                                                                                                                                                                           |
| Moudighnrühler grüner . 135                                                                                                                                                                                                   | Relfenroft 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| - pembrauner 134                                                                                                                                                                                                              | Relfen. Miberftanbefabig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perisporiego 72, 125, 148                                                                                                                                                                                                        |
| Mauszahnrüßler, grüner . 135<br>— pechbrauner                                                                                                                                                                                 | feit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perisporieao . 72, 125, 148 Perithecien 31, 76, 77, 79, 149 Peronospora . 29, 121                                                                                                                                                |
| - falfcher 121, 146                                                                                                                                                                                                           | Nematoben 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peronospora 29, 121                                                                                                                                                                                                              |
| — falfcher 121, 146<br>— falfcher ber Reben 67                                                                                                                                                                                | Nomatus pineti 168 — salicis 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Peronosporaceae 28, 67, 121                                                                                                                                                                                                      |
| Melampsora pinitorqua . 162                                                                                                                                                                                                   | — salicis 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Peronospora arborescens 146                                                                                                                                                                                                      |
| Molampsorella Caryophyl-                                                                                                                                                                                                      | - septemtrionalis 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — cubensis 122                                                                                                                                                                                                                   |
| lacearum 163                                                                                                                                                                                                                  | - ventricosus 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — nivea                                                                                                                                                                                                                          |
| Melampsoridium betuli-                                                                                                                                                                                                        | Refleriche Bluffigfeit 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - parasitica <u>122</u> , <u>146</u>                                                                                                                                                                                             |
| num 162                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Polygoni 122                                                                                                                                                                                                                   |
| Melolontha hippocastani. 54                                                                                                                                                                                                   | Neuroterus lenticularis . 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Schleideniana 122                                                                                                                                                                                                              |
| Melolontha hippocastani. 54                                                                                                                                                                                                   | Rifthohlen, v. Berlepfch'iche 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - spinaciae 122                                                                                                                                                                                                                  |
| — vulgaris                                                                                                                                                                                                                    | Manne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Viciae                                                                                                                                                                                                                         |
| mollis                                                                                                                                                                                                                        | Nonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pestalozzia Guepini . 158                                                                                                                                                                                                        |
| Metallrußler 171                                                                                                                                                                                                              | - glangenber 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Hartigii 158                                                                                                                                                                                                                   |
| Microgaster glomeratus . 12                                                                                                                                                                                                   | Numphenstadium 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Betroleum 197                                                                                                                                                                                                                    |
| Microsphaera Grossulariae 71                                                                                                                                                                                                  | 24 yan ya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Emulfion 197                                                                                                                                                                                                                   |
| - Evonymi 147                                                                                                                                                                                                                 | o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — Ranne                                                                                                                                                                                                                          |
| 997ifhen 58 148                                                                                                                                                                                                               | Ohana Nasada 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Miftel 15                                                                                                                                                                                                                     | Oberea linearis 97<br>Ebitbaumbefprigungen . 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pfeilmotte, fleine 53                                                                                                                                                                                                            |
| Möhrenfliege 143                                                                                                                                                                                                              | Obitbaumforten, frebefreie 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — große 53                                                                                                                                                                                                                       |
| Mohnwurgelrußler 187                                                                                                                                                                                                          | - frebsfüchtige 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bierbefett 199                                                                                                                                                                                                                   |
| Mistel 15 Möhrenfliege 143 Rohnburgelrühler 187 Volumen 77 Mondringe 77 Monita Linhartiana 84                                                                                                                                 | Obitbaumiplintfafer.großer 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bfirfichbaumbefprigungen . 196                                                                                                                                                                                                   |
| Monbringe 1                                                                                                                                                                                                                   | - fleiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bfirfiche, Graufelfrantheit 30                                                                                                                                                                                                   |
| Wenifically OC 20 66 U                                                                                                                                                                                                        | Obfigemachfe 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bfirfichichildlaus 47<br>Bflangen, überwinterte151                                                                                                                                                                               |
| Moniliapilge . 26, 32, 66, 81<br>Moniliapolster 82                                                                                                                                                                            | Obstmadenfallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bflangen, von außerhalb                                                                                                                                                                                                          |
| Monophadnus bipunctatus 168                                                                                                                                                                                                   | Dhitmadenfallen 211 Ochsenblut 197 Ocneria dispar 100 Ohrwürmer 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bezogen 25                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               | Ocneria dispar 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bflaumentnofpenwickler . 110                                                                                                                                                                                                     |
| Morthiora Mespili                                                                                                                                                                                                             | Officurmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rflaumenmatte 113                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pflaumenfägeweipe 90                                                                                                                                                                                                             |
| — decumanus 38                                                                                                                                                                                                                | - farinosum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Blaumenwidler 110                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                               | Ofuliermabe 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Phoma                                                                                                                                                                                                                            |
| mnsculus                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Betae 122                                                                                                                                                                                                                      |
| - silvaticus                                                                                                                                                                                                                  | Orphoren 24, 29, 67, 121, 123<br>Orchestes fagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Brassicae                                                                                                                                                                                                                      |
| Den Mintenffante Det 11                                                                                                                                                                                                       | Orchestes fagi 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - nvicola                                                                                                                                                                                                                        |
| ber Birtspffange . 26, 31<br>- im Innern ber Bffangen 26                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Phragmidium subcorticinm 162<br>Phratora vitellinae 179                                                                                                                                                                          |
| Mucelitrange                                                                                                                                                                                                                  | Orobanche-Mirlen 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vulgatiesime 179                                                                                                                                                                                                                 |
| Myriapoda 60                                                                                                                                                                                                                  | Orobanche Hederae 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vulgatissima 179<br>Phycis convolntella 108                                                                                                                                                                                      |
| Mytilaspis conchaeformis 46                                                                                                                                                                                                   | - minor 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Phyllobius argentatus. 172                                                                                                                                                                                                       |
| — pomorum 46                                                                                                                                                                                                                  | - ramosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — uniformis 172                                                                                                                                                                                                                  |
| Myramobe 28                                                                                                                                                                                                                   | Otiorhynchus ligastici . 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phyllopertha horticola . 54                                                                                                                                                                                                      |
| Myxomycetes f. auch                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Phyllosticta-art 156                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                               | - niger 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schleimpilge 28                                                                                                                                                                                                               | - niger 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phymatocora aterrima . 169                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               | - niger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phymatocora aterrima . 169<br>Phytocoris nassatus 48                                                                                                                                                                             |
| 21.                                                                                                                                                                                                                           | - niger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phymatocora aterrima 169<br>Phytocoris nassatus 48<br>Phytophthora infestans 29, 121                                                                                                                                             |
| 21.                                                                                                                                                                                                                           | - niger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phytocoris nassatus                                                                                                                                                                                                              |
| 27.<br>Radtschnedenbelämpfung . 196                                                                                                                                                                                           | - niger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phymatocora aterrima 169 Phytocoris nassatus 48 Phytophtbora infestans 29, 124 — Abhängigfeit von ber Bitterung 23                                                                                                               |
| 21.<br>Radtschnedenbelämpfung . 196<br>Rährstoffentziehung . 26                                                                                                                                                               | - niger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phymatocora aterrima 169 Phytocoris nassatus 48 Phytophtbora infastans 29, 124 — Abhängigfeit von ber Witterung 28 — Reimung ber Sporen 22                                                                                       |
| 27. Rackfchneckenbelämpfung 196 Rabyskoffentziebung 26 Rabyskoffmangel 2                                                                                                                                                      | - niger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phymatocora aterrima 169 Phytocoris nassatus 48 Phytophtbora infestans 29, 124 — Abhängigfeit von ber Bitterung 23                                                                                                               |
| 21.  Radtidnedenbefämpfung 1966 Rähritoffentziehung 26 Rühritoffungel 2 Rühritoffüherliguis 2 Raenia typica 51                                                                                                                | - niger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phymatocora aterrima 1.169 Phytocoris nassatus 29, 124 — Abhängigleit von ber Witterung 23 — Reimung ber Sporen 1.22 1. auch Rartoffelfrantsheit.                                                                                |
| 21.  Radifdnedenbelämpfung 1923 Rährlöffentjsiehung 25 Rährlöffberdnuge 2 Rährlöffberdnug 2 Raenia typica 51 Räffe, flaguirernbe 3                                                                                            | - niger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phymatocora aterrima 169 Phytocoris nassatus 48 Phytophthora infestans 29, 124 — Wibhjangigleit von ber Witterum — Reimung ber Sporen f. auch Rartoffelfrant- beit. — omnivora 147 — Phytoptus 59                                |
| 21.  Radtidnedenbelämpiung 1966 Rährikoffentsiehung 26 Rährikoffentsiehung 2 Rährikoffentsiehung 2 Radnia typica 51 Radife, flagnierenbe 3 Remeibung gu großer 152                                                            | - niger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phymatocora aterrima 169 Phytocoris nasatus 48 Phytophthora infestans 29, 124 — Mbhangifeit von ber Witterung 23 — Reinung per Sporen 22 I. aud Rattoffelfrant beit. omnivora 147 Phytoptus 59 Pieris hrasicae 138               |
| 21.  Radijchnedenbelämpfung 1928 Rädytkoffentziebang 28 Rädytkoffentziebang 28 Rädytkoffent 2 Radigherfung 2 Raenia typica 51 Räffe, Ragniternbe 3  — Rermetbung au großer 159 Raphtbal                                       | - niger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phymatocora aterrima 169 Phytocoris nasatus 48 Phytophtbora infeatans 29, 124 — Whôtingifeit on ber Wilterung 23 — Reimung ber Epozer 5, auda Rartoffeitrant-beit. — omnivora 147 — Phytoptus 59 Pieris hrassicae 138 — napi 138 |
| Ractichnectenbelämplung 1926<br>Rährkoffentziebung 26<br>Rährkoffentziebung 26<br>Rährkoffüherlebuh 2<br>Racina typica 51<br>Rafile, flagniternbe 3<br>Retmetbung au großer 13<br>Raphtbal 114<br>Rattentalchen b. Roctichers | - niger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phymatocora aterrima 169 Phytocoris nasatus 48 Phytophtbora infeatans 29, 124 — Whôtingifeit on ber Wilterung 23 — Reimung ber Epozer 5, auda Rartoffeitrant-beit. — omnivora 147 — Phytoptus 59 Pieris hrassicae 138 — napi 138 |
| Ractichnectenbetämplung 1928 Rährthoffentistehung 26 Rährthoffentistehung 26 Rährthoffentistehung 2 Rährthoffibertchub 2 Rährthoffibertchub 2 Rährthoffibertchub 3 Räffe, flagnicernbe 3 Retmelbung zu großer 152 Ruphthot 3  | - niger 171 - rancus 52 - sulcatus 52 - sulc | Phymatocora aterrima   169                                                                                                                                                                                                       |
| Ractichnectenbetämplung 1928 Rährthoffentistehung 26 Rährthoffentistehung 26 Rährthoffentistehung 2 Rährthoffibertchub 2 Rährthoffibertchub 2 Rährthoffibertchub 3 Räffe, flagnicernbe 3 Retmelbung zu großer 152 Ruphthot 3  | - niger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phymatocora aterrima   169                                                                                                                                                                                                       |

| Seite                                          |                                 |                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Bilge, Ginfluß auf ben                         | Q.                              | Roftpila, autoecifch 31                |
| pflanglichen Organismus 25                     | Queffichels Ertratt 198         | - gleichhäufig 34                      |
| - Einteilung 22, 28                            | Qualitatori 100                 | - heteroecifch 84                      |
| — Ernährung 25                                 |                                 | - perfchiebenhaufig 34                 |
| - Fortpflanzung 19                             | 22.                             | - mirtemechfelnber 87, 164             |
| - im Boltsmund 35                              |                                 | Rogtaftanienmaitafer 54                |
| - unbefannter Bugehörig:                       | Ramularia-Arten 127             | Hote Spinne, Befampfung 197,           |
| leit                                           | - Rhei 128                      | 198                                    |
| - unvollftandig befannte 32                    | Manbroanse . 47                 | Rotfarbung ber Blatter 68, 69          |
| - Berbreitung 19                               |                                 | Rotpuftelfrantheit 27, 77, 149         |
| Bilamneel f. Mincel.                           |                                 | Hotichwans 106                         |
| Bilgraschen, ringformig ans                    |                                 | Roh 120                                |
| geordnet 83                                    | Rafendungung 201                | - gelber 146                           |
|                                                |                                 |                                        |
|                                                |                                 |                                        |
| - vegetativer 19                               | Haupenleim 107                  | - weißer 146                           |
| Birof 40                                       | Raucherapparat 201              | Rübenblattmefpe 145                    |
| Pissodes notatus                               | Rebenbefpritung 196             | Hübenfliege 142                        |
| Plasmodiophora Brassicao                       | Rebenftecher, flablblauer . 96  | Rübenweißling 188                      |
| 29, 118                                        | Heblaus 81                      | Rübfaatweißling 138                    |
| Plasmodium 28, 118                             | Wegen                           | Hus                                    |
| Platyparea poeciloptera . 143                  | Regenflede 7B                   | Hiißflede                              |
| Plusia gamma 54                                | Regenwürmer 61                  | Hußtaupilze 148                        |
| Plutella cruciferarum . 139                    | Retinia buoliana 187            |                                        |
| Waden Courteratum , 100                        | - resinella 186                 | _                                      |
| Poden 60, 131<br>Podosphaera laucotricha 70    | - turiouana 187                 | 9.                                     |
| - tridactyla                                   | Reutmous                        | Saataut 25                             |
|                                                |                                 |                                        |
| Polydrusus cervinus 172                        |                                 |                                        |
| — micans 172                                   |                                 | Samenbruch                             |
| Polyporus-Miten 36, 89, 164,                   | Rhizotrogus solstitialis - 51   | Sammetmilbe 58                         |
| 165                                            | Rhodites rosae 38               | Sandfafer 13                           |
| Polyporus Ribis 19, 90                         | Rhynchites auratus 96           | Sanbwefpen 13                          |
| Polyporus Ribis 19, 90<br>Polystigma rubrum 78 | - bacchus 96                    | Saperda carcharias                     |
| Porthesia auriffua 104                         | betuleti                        | - populnea 178                         |
| - chrysorrhoea 103                             | - conicus 97                    | — populnea 5aprophyten 18, 25, 27, 149 |
| Bromucel 22, 32, 38                            | Rhytisma acerinum 150           | Sauerampfereule 51                     |
| Brotoplasma 20                                 | Riemenblumengemachfe . 16       | Schatottenfliege 142                   |
|                                                | Riefenhotamefpe 170             | Schattenpflangen                       |
| Protoptaemamaffe, frie-                        | Rinbenbrand                     | Scheermaus 37                          |
|                                                | Rinbenwidler, Bobers . 110      | Schildtafer, nebelflediger . 183       |
| Pseudomouas campestris. 119                    | Rinbenmurgeln 16                | Schildlaufe                            |
| Pseudopeziza tracheiphila 84                   | Ringe, ftrobgelbe an Ronis      | Schimmelanflug, grauer 84, 121         |
| Psila rosao 143                                | ferennabetn 162                 |                                        |
| Psylliodes chrysocephalus 131                  |                                 | Schimmelfleden 121                     |
| Pterostichus vulgaris 93                       |                                 |                                        |
| Puccinia Asparagi . 34, 129                    |                                 | Schimmel, grauer                       |
| - Chrysanthemi 161                             |                                 | Schimmelpitgarten 85                   |
| - corouata 161                                 | Ramularia-Arten                 | Schimmelpotfter 84                     |
| Graminis                                       | Rosellinia necatrix 81          | Schirmchen 36                          |
| Helianthi                                      | Rofenapfel 58                   | Schizoneura lanigera115                |
| Malvacearum 160                                | Rofenbebeguar 58                | Schigoneurin 199                       |
| - Pringsheimiana 88                            | Rofenblattmefpe, bogrenbe 168   | Schlafapfel 58                         |
| - Violae                                       | - getbe 169                     | Schlafmäufe 39                         |
|                                                | - fleinfte 168                  | Schläuche 21, 30, 76, 81               |
| stramiuis 162                                  | - fcmarze 169                   | Schlauchfrüchte 80, 80                 |
| Bulvergemifche gur Berei-                      | Rofenburfiborumeipe 168         | Schlauchpilge 30                       |
| tung von Borbelaifer                           | Rofengallmude 190               | Schtauchfporen . 76, 81, 151           |
| Brube 195                                      | Rofengalimefpe 18               | Schlehenenle 53, 106                   |
| Pulvinaria 47                                  | Rofentafer 54, 94               | Schleimpilge 28, 65, 118               |
| Buftelchen, ginnoberrote . 149                 | Hofenroft 162                   | Schlupfmeipen 12                       |
| Bnfniben 21, 80, 32, 80, 87,                   |                                 |                                        |
| 127, 149, 157                                  | Rofenfagemefpe, weißge-         |                                        |
| Byramibenpappeln, Abs                          | Rofenforten, Anfalligfeit . 157 | Schmaroger 19                          |
| fterben 153                                    | Rofenforten, Anfalligfeit . 157 | Schmaronerpilze 19                     |
| nesotn                                         | Roft, weißer . 123, 124, 146    | Schmetterlingenet                      |
| Pyrenomycetes . 31, 73, 148                    | Hoftflede                       | Schmiertran 199                        |
| Pyrrhocoris apterus 48                         | 129, 180, 161, 162              | Schnaten 49                            |
| Pythium de Baryanum 122, 146                   | Roftpilge 32, 87, 129, 160, 161 | Schnate, gefledte 49                   |
|                                                |                                 |                                        |

| Seite                                                                                               | Beite !                                                                                                                                 | Ceite                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Schneden, f. auch Radt.                                                                             |                                                                                                                                         | Stemphylium ericoctonum 148                                    |
|                                                                                                     | Silpha obscura                                                                                                                          | Stemphyrium eracocconum 128                                    |
| fcneden 64                                                                                          | Cimeethia namiana 113                                                                                                                   | Stengelfaule                                                   |
| Schneeballblattfafer 179                                                                            | Simaethis pariana                                                                                                                       | Stigmates Mesnili                                              |
| Schnelltafer                                                                                        | — jnvencus 170                                                                                                                          | Strachia oleracea 47                                           |
| Schnelltafer, ergfarbener . 55                                                                      | - Juvencus                                                                                                                              | Strob, altes als Dedmates                                      |
| — liniierter                                                                                        | Sitones lineatus 137<br>Storpionsfliege 13                                                                                              | riat 25                                                        |
| - mausgrauer 55                                                                                     | Sommerburre 3                                                                                                                           | Springentriebe, Faulnis . 146,                                 |
| Sonellläufer, rotfühleriger 93                                                                      | Sommerfporen 24, 30, 33, 161                                                                                                            | 152                                                            |
| Schorf                                                                                              | f. auch Uredofporen.                                                                                                                    | Syromastes marginatus . 47                                     |
| Schoriffege 86                                                                                      |                                                                                                                                         | Sprphiben 12                                                   |
| Schorffrantheit 24, 78                                                                              | Sonnenblumenroft161                                                                                                                     | Syrphus halteatus II                                           |
| Schrotichustrantheit 87                                                                             | Sonnenbrand 3, 5, 65                                                                                                                    | - pyrastri 11                                                  |
| Schuppenwurg 17                                                                                     | Sonnenriffe 6                                                                                                                           |                                                                |
| Samacheparafit 80                                                                                   | Spargelfliege143                                                                                                                        | Ojstoccius sururcus                                            |
| Schwächezustond 27<br>Schwämme . 19, 28, 35, 161                                                    | Spargelhannchen 124                                                                                                                     | ~                                                              |
| Schwämme . 19, 28, 35, 161                                                                          | Spargelfajer                                                                                                                            | ₫.                                                             |
| Schwärmer 23, 28                                                                                    | Spargettinge                                                                                                                            | Zabat 198                                                      |
| Schwarze an Reiten 154                                                                              | Sphaerella-Mrten . 87, 127                                                                                                              | Tabatbrühe 198                                                 |
| Schwarumfpinner 100                                                                                 | Sphaerotheca Hamuli 1                                                                                                                   | Surrect 100                                                    |
| Schwan                                                                                              | — mali                                                                                                                                  | — Extraft                                                      |
| Schwarzseinigleit 29, 120<br>Schwarzsaule 79, 83, 119                                               | - mors uvae                                                                                                                             | Lannenfnofpenwickler 189                                       |
| Schwarzfäule . 79, 83, 119                                                                          | — pannosa 147                                                                                                                           | Tannenmollique                                                 |
|                                                                                                     | Spermogonien 80                                                                                                                         | Tannenwolllaus 48                                              |
| Ahornblätter                                                                                        | Spilographa cerasi                                                                                                                      | Taphrina-Arten 30, 147 Taphrina bullata 70 Tajchentrantheit 69 |
| Schwefel 72, 85, 196                                                                                | Spinbelbaum 147                                                                                                                         | Taphrina bullata 10                                            |
| Schwefeltalium 71, 196<br>Schwefeltoblenftoff . 119, 153                                            |                                                                                                                                         | Laichentranthett bu                                            |
| Schwefeltoblenftoff . 119, 153                                                                      | Spinnen 58                                                                                                                              | Lautendiun, gemeiner b2                                        |
| Schmefelleber 71 196                                                                                | Spinnen 58<br>Spinnmilben 59                                                                                                            | Taufenbfüßer 60                                                |
| Schwefelleberlofung . 70                                                                            |                                                                                                                                         | Leer 90, 197                                                   |
| Schmefeln 195 148                                                                                   | Snittenhürre . 74, 76, 89                                                                                                               | Teleutosporen 22, 24, 25, 33,                                  |
| Schmefelauaften 198 200                                                                             | Spigenburre 74, 76, 89 Spigmaufe 9                                                                                                      | 84, 87, 88, 129, 130, 162, 163                                 |
| Schwefeln 125, 148<br>Schwefelquaften . 198, 200<br>Schwefelfäurelöfung 85, 197                     |                                                                                                                                         | j. auch Wintersporen.                                          |
| Schwindfucht 153                                                                                    | nes 174                                                                                                                                 | Temperatur, ungunftige . 5                                     |
| Sciara piri                                                                                         |                                                                                                                                         | Maximum                                                        |
| Selevation 29 81 198 181 180                                                                        | Sporen 20                                                                                                                               |                                                                |
| Sciara pir 116<br>Scierotien 32, 81, 128, 151, 153<br>Scierotientrantheit 128, 152, 153             | Sporen ausgeschleuberte 31<br>Sporen Form 21                                                                                            | - Optimum 5                                                    |
| Sclerotinia 32, 81, 151                                                                             | Sporen: Form 21                                                                                                                         | Teras ferrugana                                                |
| Sclerotinia cinerea 82                                                                              | Sporen: Jorn                                                                                                                            | Tetranychus Althaeae . 52                                      |
| - Cydoniae 84                                                                                       | Sporen, tettenjormig un-                                                                                                                | — telarius 59                                                  |
| - Fuckeliana 128                                                                                    | emanoeigereigt                                                                                                                          | — ununguis 59                                                  |
|                                                                                                     | Sporibien                                                                                                                               | — ununguis                                                     |
| - fructigena . 82 - laxa . 82 - Libertiana . 128 - Padi . 158 Scolytus pruni . 175 - municans . 175 | Springfchmans, weißer . 41                                                                                                              | - Betampfungemittel 199, 199                                   |
| - laxa                                                                                              | Springschwang, weißer . 41                                                                                                              | Tipula oferacea 42                                             |
| - Libertiana 128                                                                                    | Springwurmwidler . 111                                                                                                                  | - maculosa 49                                                  |
| - raul                                                                                              | Sproffung                                                                                                                               | — maculosa                                                     |
| Scotytus prunt 175                                                                                  | Staar 40                                                                                                                                | Tomatenblatter-Extroft . 198                                   |
|                                                                                                     |                                                                                                                                         | Tomicus dispar 175                                             |
| Seibe-Arten 17<br>Seibefreiheit ber Same                                                            | gelbe 91                                                                                                                                | Tortrix pilleriana 111                                         |
| Seibefreiheit ber Game-                                                                             | Stachelbeermehltau, ameri                                                                                                               |                                                                |
| reien, Garantie fur . 18                                                                            | tanifcher 71                                                                                                                            | Transamidiar 111                                               |
| Seife 197                                                                                           | - europaifcher 71<br>Stachelbeerroft 88                                                                                                 | Traubenwicker                                                  |
| Seife, Schmier: 198                                                                                 | Stachelbeerroft 88                                                                                                                      | - Detteugtet                                                   |
| Genter 16                                                                                           | Stachelbeer panner 111/                                                                                                                 | Triebertrantung 62, 102                                        |
| Septoria 32                                                                                         | Stachelbeergungler 108                                                                                                                  | Triphaena pronuba 51<br>Trodenheit 3                           |
| Septoria-Arten 127, 157                                                                             | Stabchenbalterien 29                                                                                                                    | Troubiding believe                                             |
| Septoria Amoraciao 127                                                                              | Starte 25                                                                                                                               | Trombidium holoseri-                                           |
| — Dianthi 158                                                                                       | Stammfaule 89                                                                                                                           | ceum                                                           |
| — epicarpi 87                                                                                       | Staphnlinen 13                                                                                                                          | Turgesceng 6                                                   |
| - nigerrima 87                                                                                      | Stedlinge 154                                                                                                                           |                                                                |
| - Petroselini 127                                                                                   | Stedlingefrantheiten 151                                                                                                                | 21.                                                            |
| Sesia hylaciformis 100                                                                              | Sädchelbergänster 108 Sädchenbatterien 29 Stärte 25 Starte 25 Stammfäule 89 Staphplinen 13 Stecklings 114 Stecklings 151 Stecklings 151 |                                                                |
| Sesia hylaciformis 100<br>— myopiformis 120                                                         | Schminblucht 153                                                                                                                        | Uberwallungsränder 75                                          |
| - tipuliformis 100                                                                                  | Steintoblen Lit                                                                                                                         | liberwallungswulfte 76                                         |
| Giebenpuntt 14                                                                                      |                                                                                                                                         | liberauge, buntle 149                                          |
| Siebenichlafer                                                                                      | Steinfriecher, brauner 60                                                                                                               | - aroue oher broune . 71                                       |
| Silpha atrata                                                                                       |                                                                                                                                         | - schimmelartige . 128, 151                                    |
|                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |

| Cette 1                          | Sette !                     | Seite                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| ilberguge, fchwarze, fruften:    |                             | Biefenschnate 49                                |
|                                  | Bielfuß, getupfter 60       |                                                 |
| artige 148                       | Viscum album 15             | Wiefenschmalmange 48                            |
| fpinngewebartige 81              | Volucella pellucens 11      | Biefenmange 47                                  |
| - piolettrote auf Burgeln 131    | Borteim f. auch Bromncel 22 | Bintertalte 6                                   |
| - meiße 68, 70, 71, 72,          |                             | Mintersagteule 51                               |
| 147, 148                         | w.                          | Winter poren 24, 25, 83, 34, 67                 |
| Uncinula Aceris 148              | w.                          | 160, 161, f. auch Teleuto-                      |
| - necator                        | Bachtelweigen 17            | Inoren.                                         |
|                                  | 25dujterioeigen             | on divis                                        |
| Unfrauter, Entfernen 124         | Bachstum, franthaft ge-     | Bollaufe 45                                     |
| Uredineae 32, 87, 129, 160       | fteigertes 26               | Buhlmaus 37                                     |
| llrebofporen 33,34, 88, 129, 162 | Waldgartner 176             | Buhlmausfalle, Burneriche 38                    |
| f. auch Commerfporen.            | Walbmaus 38                 |                                                 |
| Urocystis Colchici 159           | Baldwühlmaus 38             | Munben 165                                      |
| Uromyoes Cytisi 160              | Manberratte 38              | Bundparafiten 27, 148, 149                      |
| - caryophyllinns 160             | Bangen 46                   |                                                 |
| - Fabae                          | Bafferratte 37              | Bunbichutmittel 150                             |
| - Pisi 129                       |                             | Council and 100 110                             |
|                                  | Beibenblattgallmude190      | Burgelbrand 122, 146                            |
| Ustilagineae 32, 158             | Beidenblattfafer179         | Burgelfaule . 8, 81, 89, 131                    |
|                                  | _ gemeiner 179              | Burgelfnöllchen 2                               |
| p.                               | Beibenblattmefpe 167        | Burgelfropf 65                                  |
| •                                | Beibenbohrer 104            | f. auch Kropf.                                  |
| Vanessa polychloros 99           | Beibenholggallmude 190      | f. auch Kropf.<br>Burzelfchimmel 81             |
| Beilchenroft 161                 | Beibenrofengallmude 190     |                                                 |
| Berborgenrußler, meiße           | Beibenrutengallmude . 190   | -                                               |
| flediger 136                     |                             | 3.                                              |
|                                  | maintenan Of faith          | 2i                                              |
| Bergeilen 4                      | mainh de meren              | Sterbitungen                                    |
| Berfauchungen ber Gemufe 121     | Beinitottantalet            | Bierpflangen 146<br>Zophodia convolntella . 168 |
| Berfrüppeln von Früchten 73      | 2381Bfaute                  |                                                 |
| Bermehrungspilg 27               |                             | Zwergmaus 88                                    |
| Bermehrungsichimmel 151          | Bellen 3                    | Briebelbrand 159                                |
| Berfauern ber Topfgemachfe 4     | - plotliches ber Burfen 121 | Briebelfliege, graue141                         |
| Berfpillern 4                    | bis 126, 130,               | Rmiebelmondfliege 143                           |
| Reritauhungsannarat 199          | Rerrenfollen                | Amiebel, Meriauchung 120, 152                   |
| Vespa crabro 56                  | Weinen 56                   | Bwifchenwirt 34, 88, 130, 164                   |
| — germanica                      | Meine beutide 56            | Buder 25, 195                                   |
| madia 50                         | _ mittlere                  | Outer                                           |
|                                  |                             |                                                 |

## Tafel I.

## Cafel I.

|     |                                                                                                                                                                                      | Seite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Flede von Fusicladium dendriticum an Apfelbaumblattern                                                                                                                               | 73    |
| 2.  | Desgleichen auf einem Upfel                                                                                                                                                          | 73    |
| 3a. | Flede von Fusicladium pyrinum auf ber Unterfeite eines Birnbaumblattes                                                                                                               | 73    |
| b.  | Desgleichen auf einer Birne; lettere ist infolge bes Befalles außerbem mißgestaltet und aufgerissen                                                                                  | 78    |
| 4a. | Becherfrüchte (Aecidien) vom Gitterroftpiss auf der Unterfeite eines<br>Birnbaumblattes                                                                                              | 87    |
| b.  | Diefelben von ber Blattoberfeite gefehen                                                                                                                                             | 87    |
| c.  | Die zum Gitterroftpilg gehörige, als Gymnosporangium Sabinas bezeichnete Bintersporengeneration, die in Form von korkartigen Polsterchen an den Stämmen von Nadelbäumen hervorbricht | 88    |
| 5.  | Ein infolge von Monilia-Befall erfrankter Rirfchzweig. Am Grunde der<br>erfrankten Partie, bei a, ein Gummitropfen                                                                   | 82    |
| 6.  | Larven ber schwarzen Rirschblattwefpe (Eriocampoides limacina)                                                                                                                       | 92    |

Cafel I



## Tafel II.

## Cafel II.

| 1. | Flede von Polystigma rubrum auf Pflaumenbaumblattern                                                                                      | 78  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. | Bolfter bes ameritanischen Stachelbeermehltaupitges an Stachelbeertrieben und Früchten. An ersteren find die Blatter infolge bes Befalles |     |
|    | verfrüppelt; die Früchte faulen unter Berfarbung                                                                                          | 71  |
| 3. | Rleine Peronospora-Rafen auf ber Unterfeite eines Rebenblattes                                                                            | 67  |
| 4. | Rofthaufchen an Spargeltrieben : a bie roten Sommer- ober Urebofporen ;                                                                   |     |
|    | b die schwarzen Kruften ber Binter- ober Teleutosporen                                                                                    | 129 |
| 5. | Flede von Gloeosporium Lindemuthianum an Bohnenhulfen                                                                                     | 126 |
| o  | Mislattantan fifancus non Phinastonia mislana an Maham                                                                                    | 101 |

Cafel II



Tafel III.

#### afel III

| 1 ab. | Ringelspinner, Bombyx neustria                 |  | 102 |
|-------|------------------------------------------------|--|-----|
| 2abc. | . Schwammspinner, Ocneria dispar               |  | 100 |
| 3ab.  | Solbafter, Porthesia chrysorrhoea              |  | 108 |
| 4ab.  | Apritofenspinner, Orgyia antiqua               |  | 105 |
| 5ab.  | Schleheneule, Acronycta psi                    |  | 106 |
| 6.    | Baumweißling, Aporia crataegi                  |  | 98  |
| 7abc. | . Großer Froftspanner Hibernia defoliaria      |  | 107 |
| 8.    | Stachelbeerspanner, Abraxas grossulariata      |  | 107 |
| 9.    | Apfelwidler, Carpocapsa pomonella              |  | 108 |
| 10.   | Apfelbaumgefpinftmotte, Hyponomeuta malinella  |  | 112 |
| 11    | Gelhe Stadelheerhlattmeine Namatus ventricouns |  | 91  |

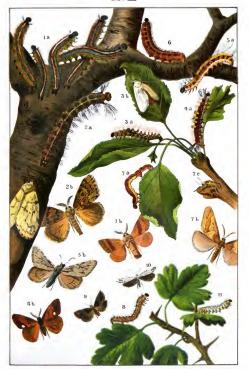

Tafel IV.

## Cafel IV.

|     |                                                                  |    | Ceite |
|-----|------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1.  | Schlehenwidler, Grapholitha pruuiana                             |    | 110   |
| 2.  | Böbers Rindenwidler, Grapholitha woeberiana                      |    | 110   |
| 3.  | Traubenwidler, Conchylis ambiguella                              |    | 111   |
| 4.  | Befreugter Traubenwidler, Conchylis botrana                      |    | 112   |
| 5.  | Springmurmwidler, Tortrix pilleriana                             |    | 111   |
| 6.  | Rieferntriebmidler, Tortrix buoliana                             |    | 187   |
| 7.  | Riefernfnofpenwickler, Tortrix turionana                         |    | 187   |
| 8.  | Riefernharzgallenwicker, Tortrix resinella                       |    | 186   |
| 9.  | Gruner Eichenwickler, Tortrix viridana                           |    | 186   |
| 10. | Apfelblattmotte, Simaethis pariana                               |    | 113   |
| 11. | Großer brauner Ruffeltafer, Hylobius abietis                     |    | 172   |
| 12. | Liebstödelrüßter, Otiorhynchus ligustici                         |    | 98    |
| 13. | Bflaftertafer (fpanische Fliege), Lytta vesicatoria              |    | 179   |
| 14. | Gilberglangender Blattrußler, Phyllobius argentatus              |    | 112   |
| lō. | Glangender Schuppenrußler, Polydrusus micaus                     |    | 172   |
| 16. | Schneeballblattfafer, Galerucella viburni                        |    | 179   |
| 17. | Erlenblattfäfer, Agelastica alni                                 |    | 179   |
| 18. | Rofenfafer, Cetonia aurata                                       |    | 94    |
| 19. | Spargelhähnchen, Crioceris asparagi                              |    | 134   |
| 20. | Bwölfmal punttiertes Spargelhahnchen, Crioceris duodecimpunctata | ٠. | 134   |
| 21. | Nebelflediger Schilbfafer, Cassida nebulosa                      |    | 133   |
| 22, | Steinhummel, Bombus lapidarius                                   |    | 12    |
| 23. | Erdhummel, Bombus terrestris                                     |    | 12    |
| 24. | Spargelfliege, Platyparea poeciloptera                           |    | 143   |
| 25. | Möhrenfliege, Psila rosae                                        |    | 143   |
| 26. | Graue 3miebelfliege, Anthomyia autiqua                           |    | 141   |
| 27. | Gartenhaarmude (Beibchen), Bibio hortulanus                      |    | 49    |

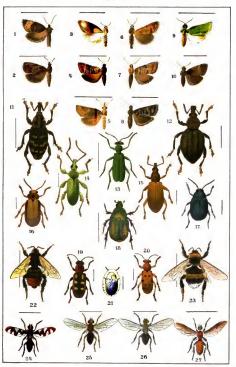

# Cierwelt und Landwirtschaft.

Des Landwirts freunde und feinde unter den freilebenden Cieren.

Uon Professor Dr. G. Rorig.

Regierungsrat nn ber Raif. biolog, Auftall für Land- und Gorftwirticaft Dablem bei Bertin,

Mit 5 Farbentafeln 439 Cextabbildungen.



Preis in Leinwand aebunden mk. 10 .-

418 Seifen Oktop. Sarme1

Sig. 12, Der Suchs.

#### Musing aus ber Inhaltsüberficht:

I. Teil: Ciere, die von allgemeiner Bedeutung find:

Die Saugetiere: 1 Das Jagbwilb. 2. Die Raubliere. 3. Die inseftenfreffenben Cangetiere. 4. Die Ragetiere.

Die Vogel: 1. Jagbobget. 2. Raubobget. 3. Infettenfreffer (mit befonberem Ropitei "Praftifder Bogelfdup"). 4. Rornerfreffer. 5. Allebfreffer.

Behadlinge der Obitbaume. Behadlinge der feldfrüehte.

Die Kriechtiere. Die Curche. Die Weichtiere. Die Gliederfusterer I. Infelien: n) Ginteifung, b) nugemein wichtige Infelien, c) Billeinifelten, d) Schmarogerinfelten. II. Spinnen, 111, Zaufenbfühler.

Die Blürmer.

II. Zeil: Ciere, die fur befondere Verbaltniffe von Bedeutung find:

Schädlinge des Wirtichnftehofes und feiner Bewohner, 1, Chablinge ber Getreibe-ipticher, 2, bet halzwerfel, ber Dobel und Rieber, 3. Schmacager an Speift-vertätten, 4. Schmacager bet Berlichen, 6. Schmerager ber Daustiert. Schädlinge der Bnimfrüchte, der Bnekfrüchte, der Gemülepfinnzen.

Huszüge aus Besprechungen:

Prafeffar Dr. Simon von Anthusius, Jena,

. Sellefifth aber M ber gange Indeclede Norial'iden Indece fa alegemein, bilbend und letyreich, die, so ad abgeleiche von jeden beioberen und sentendent, gang im ad-gemeinen als anregende, goblegene gefalte nur empfohlen werben fann. Wer ein berg, hat für unfere heim fiche Ciercuit, vor fauf ere, ietere nach eigne feinen Geift fich an!

Prafeffor Dr. C. Heck, Berlin, Jonlaglicher Garten,

Abgefeben van dem praftischen Tangen, den der Camdouit aus dem Isade in dem Mample gegen die iterisiene gieden fann, wied das Uref allein dar de feine treffische Darde flung des Eedens und Textbens der Freisiedenden Clere den eiger ein "fülle schaen" Ausschulen un eitiger Tanutbadachung geden, die in erfer Clinte dem Candouiten Jerade und dass Lungen in dehem Erdas erfolderin fann.

Prafeffar Dr. W. Edler. Bena,

#### Schriften über Gartenbau und Blumenzucht.

Chrift-Lucas Gartenbuch. Eine gemeinschijfte Anfetung zur Anlage und Behandlung web Spausgentes und zur Aufter ber Blumen, demit, Cobbbaum und Keben. Mit einem Anhange über Blumenzuch im Jimmer. 15. farf vermehrte Kuffage, kendeltet von Chommierst ff. Auch a. Mit 300 Wohlbungen und 3 farbigen Depoktafeln enthaltend: ierisfe und pflanzlige Ecklolinge ber Cobbbaum und neim Gartenbuch . (feant etwomen. 46. 4.—

- gewachse mit befem Gefolg im Inmer ju futioieren. Der Rose Zucht und Pflege. Son Stephan Clbrich, Gartenbautechnster in Burich Mit 116 Abbild. Preis brofch. 4.-, geb. 4. 5.-.
- Die "Befengeitung", Organ bes Bereins beuticher Bofenfreunde foreib bleinder u. a.: Ale Busteltung it mubregatitig, ber Priets von A. a. in Andertach ber überauf gebeiterigen, auf feinnte ausgefährten Abblidungen ein beschiebener. Das Buch ift jedem Rofenfreund, Gartner und Garciarbeftper angelegentlicht nu ampfehten.
- Vermehrung und Schnitt der Ziergehötze mit einigen Ausbilden auf die Fragen ber Beretbung und Ophribation. Ben Stephan Olbrich, Chel ber O. Froe-beilichem Baunfhulen in Jurich. Mit 86 Abbildungen. Preis .46 3.-, ger bunden .86 3.40.
- In gebrangter, aber fen verfläsblicher gorm mirb in blefer Schrift eine fielle burch iangjabrige, ereichnische Erfordungs gerporiber Ammeltungen gebeine. Bei iebrt bir extinetelle Bermebenug, Ruitur nub Behauslung foft aller bei uns im freien gebeitenber Jiergepolige, ble gegenwortlig fich jo geforer Beitebbeit erfreuen.
- Die Nadelhölzer mit besonderer Berudfichtigung ber in Mitteleuropa winterharten Arten, Eine Einfluhrung in die Rodelholstunde für Landichaftsgattner, Gartenfreunde und Forflieute. Bon Brof. Dr. Ratl Gehr. v. Tubeuf. Mit 100 neum Originalbilbern. Etg., ged. 46. 5.50.

Dandbuch der Kanteenhuttur. Rurg Beforeibung ber wichtigften gegenwärtig im Sandel besinvlichen Rafteen, nobst Angabe ju ibert Bftege. Bon Agl, Gatteit einzeltor G. Sofelle in Tabingen. Bit 200 abbilbungen, Preis geb. D. 5.—

Bukhutente Eughorbien. Beidrielung und Anfeitung jum Belimmen der fultivierten Arlen, mit lurgen Ungaben der Kuttur. Bon Albin Berger, Arator der hamburgigen Bertanigken Gartens ju La Wertola. Mit 38 Abblungen. Breis berögiert W. 25.00. Breis in keinnach gebanden M. 3.— Zugleich Band I von: Illustrierte Kandbücher fukkultater Pflanzen.

(Profpekte hierüber fiehen zur Uerfügung.)

fe "illufteieten Sandbülger" find in erfter Einie für dem Gebrand der gabireichen gewählicher in den find in erfter Einie für dem Gebrand der gabireichen ber feils nertwirdigen, teils chouen Beitoffungen Culfulentien und Raftera geplant. Gie folgen hiene als Findere dienen und ihnen beiten, über die Kwiegen der Forense einen gewiffen überbild us erinngen. Tie überföhilichtet foll eine folge fein, daß es feben gelingen mitt, unbedante Phangen dienes gib befinnen.

#### Schriften über Oflanzenkrankheiten.

Htlas der Krankheiten und Beschädigungen unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Deraußgegeben von Dr. C. Richner, Broteffor an der Rgl. landwirtsch, Doschule Odenbeim und D. Boltschaufer, Edundortschere in Amrisweit. Boltstable in 6 Gerien (126 toter, Tasten).

Preis in Mappe mil Shuhforton . 68 .-. Breis als Banblafetausgabe . . # 85 -.

#### Daraus einzeln:

- 1 Gerie: Setreidearten, (20 Tafeln mit Tegt) Preis in Moppe .# 10 .- Banbtafelausgabe (biefe Tafet auf Leinw. aufgezogen) mit Tegt .# 13 .-
- Düllenfrüchte, Futtergräfer und Futterkräuter (22 Tafeln mit Tert.) Preis in Mappe ... 12. –. Banbtafelanogabe (Die Tafeln auf Leinwand aufgezogen) mit Tept ... 15. –.
- 3. "Aurzel- und Dandelsgewächte. (22 Talein mit Text.) Preis in Mappe & 12,— Banbtafelausgube (bie Tafein auf Leinwand aufgegogn) mit Text & 15.—.
- 4. Gemüle- und Küchenpflanzen. (12 Tofeln mit Lett.) Breis in Mappe & 7.— Kanblafelausgabe (die Tofeln auf Leinwond aufgesogen mit Tert. 46 9.—
- 5. "Obttbäume, (30 Tafeln mit Text.) Breis in Mappe .# 15.—. Bandstafelansgabe (die Tafeln auf Leinwand oufgezogen) mit Text .#. 18.—.
- 6. " Weinstock und Beerenobst, (20 Taf. m. Tert.) Preis in M. " 12.—. Banbtafelanogabe (Die Tafeln auf Leinw. aufgezogen) m. Eret " t5.—.
- Jede Serie ist einzeln käuflich.

  Ausführliche Prospekte über dieses Werk stehen auf Wunsch zur Verfügung.
- Ausführliche Prospekte über dieses Werk stehen auf Wunsch zur Verfügung.
- 1916 Kranhbeiten und Krichädigungen unferer landwirtdusftlichen Kutturgpflanzen, edictries, höllerfliche, Buller-Obler und Kräder, Busglandöle, Ondeldgandöle, Gemile und Bilderplangen, Chifdbunn, Verernobligsrödele, Dienheld, dem Unterland gedern die einem und Seldenplung ihr kanwarte und dem Berner dem Berner der der der der der der der wörte. Oofsparke Oberheiten. 2. wollfländig umgentbeitet Auflage, Breis breich, 44 14 -, ged. off 15.00.
  - Die Getreickefeinde, ihre Ertennung und Befämpfung. Bon Nrof. Dr. C. Rirch ner in hohenheim. Mit 40 forbigen Köblidungen auf 2 Tafein, (je 39/49 cm) und Teribeschreibung mit Angabe ber Befämpfungsmittel, Pereis W. 2.—
  - Boutz der Obitbaume gegen feindliche Ciere und gegen Krankbeiten. Bon Brof. Dr. Tafdenberg und Prof. Dr. Corauer. Mit 185 Abbilbungen. Preis brigft. A. 6. -, geb. A. 10 .-.
  - Dieses Werk ist auch in zwei, je einzeln käuflichen Bänden zu beziehen und zwar:
- I. Bo : Conn ber Obftbanme gegen feindliche Tiere. 3, Aufloge. Bon Brof. Dr. Tafch enbenberg. Dit 75 Abbilb. Brofch. M. 4.80, geb. M. 5,60.
- II. Bb.: Schut ber Cofibanme gegen Rrantheiten. Bon Prof. Dr. Corauer. Dil 110 Abbitb. Brofd. # 4.20, geb. # 5.-.
- Die Oblibaumfeinde, ihre Erlennung und Belämpfung. Bon Profeffor Dr. O. Kirchner in Sobinbeim. 2. Muflage. Mit über 60 farb, Mbbilbungen auf 2 Zeflei, (i69/49 em) und Textbeschereibung mit Angabe ber Belämpfungsmittet, Gebunden & 2 .--.
- Die wichtigften feinde der Obitbaume. Bon Dr. G. Luftner in Beifenheim. Dit 30 Abbildungen. Gebunben . 4 1 .- .

#### Schriften über Obitbau.

Voltständiges Pandbuch der Obsthuftur. 4. Auflage, Begebeilet von Octonomierat Fr. Lucas, Direstor des Bomolog, Inflituts in Reutlingen. Mit 343 Abbilbungen. Geb. 26.6...

Die Cebre vom Baumichnitt für die beutichen Garten bearbeitet von Cetonomierat Fr. Lucas. 7. Auflage. Mit 4 lithographischen Tafetn und 239 Abbitbungen. Preis broid. 46. 6.-. geb. 46. 680.

Der Baumidmitt gebort ju ben intereffonieften Arbeiten im Bereiche bes Gartenbaues. Tas Lucobific Liefel fift fir ein beutiffen Baumgideter und Gartenfreund im Laufe ber Beit jum Fubere burch biefes Gebiet geworben.

Kurze Anleitung zur Obstkultur. 11. Auflage, bearb, bon Ofonomierat Fr. Lucas. Mit 4 Aafeln und 41 Abbildungen, Preis geb. , 4 1.65,

Der landwirlichaftliche Obitbau. Allgemeine Grundige jum rationellen Betrieb beselden. Beerbeitet vom E. Rerlinger und R. Bach. 5. Auftage von Landw. Inspettor R. Bach. Mit 99 Abbildungen. Preis geb. 4d. 2.85.

### Schriften über Obit- und Meinbereitung.

- Obfe und Kadenvorräte im Dausbatt. Anteitung jur Frifchgeltung und Bermertung von Obff, Gemüßen und anderen Rahrungsmittetn. Bon Rarti Burtharb, Oberlehrer an der Rall Weinfausfalle Weinberg, Mit 34 Mbbildungen. Preis geb. M. 240.
  Anterenau und nen mit für Muffen bes Ondes. Der Bertoffer feet aundoft bie
- Orando Anterena in the fina a me of a mandam as or bankes. At the first of a manage of the first of the first
- Die Obliweinbereitung. Bon Professor Dr. Richard Meigner, Borftand ber Burtt, Beinbauverjuchs-Unftalt Beinsberg. Dit 45 Abbitd. Preis fart. .. 1.50.
- Max Barth, Die Obstweinbereitung mit besondere Berüssistigung der Betern obstweiten und Obsischammerin-Gederlickton. 6. Auslage deutseitet von Dr. 6. don der Geide, Bossland der Gederlichten Berüssistigung der fest, Lehrenfall für Ben: Obstweite deutseiten Geschenden Geschaften der Bestie Schlieben. Einen Cobst. der Schlieben der Geschaften der Bestie Leiten bestieden. Ben ibereit, der Obstand bereitet, find firmen auch bei ehren fürst inkeinkandlich ge-

Wenn jeder, der Obkmoft dereitet, fic fiterig an die Ledern diefer leigiberständlich geischer fichtberftändlich geische des gestellt des des geschen des geschen des geschen des fichtlichen hollen wollte, dann würden dalb die vielen, eligificidisen, trüben und franken Wolfe aus dem Kellern vertendimben. die finnen diese Egriftigen jedermann auf de die empfehen merben.

- Die Bereitung, Oltege und Anterludung des Weines. Bon † Geb, hoftat Professor Dr. 3. Arfiler, Karlfruche. 8. Aufgag, von Professor Dr. Rarl Windig, Borftand best Rgl. Technolog. Inftituts hohenheim. Mit 134 Mbbildungen. Preis gebunden M. 11.—.
- Max Barth, Die Kellerbebandlung der Craubenweine. Ausgelicht Anleitung gur Exzleung geinder, leter Weine für Sebingätzen, Wichkabeter, Weite, die gleic und hofflige Beininleressenten, 3. verbessetze von Prof. Dr. R. Weißner, Borsand der Alle wirt. Weindam-Berjachangalt im Weinsberg, Wit 53 Abfild. Preis ged. A. 2.50.

Biefe von hervorragender Seite bearbeiteten Schriften ermöglichen bem Praftifer eine rafche Deienteruna über Die michtigliem fingenen aus bem Gebete ben gellerwirtschaft, nomentlich auch in Betreff vor Bedanbiung fehlerhafter und franter Weine. Tiefe Bucher find jedem Belluniereffletten wörmben ju empfelon





